# Humoresken und Anderes

Ernst von Wildenbruch

### Library of



## Princeton University.

Presented by Robert Buechner in memory of C. Fred Buechner '20





igitized by Geog

## Humoresken.



# Humoresken

und

#### Underes

non

Ernst von Wildenbruch.

Bwolfte vermehrte Auflage.

Berlin, 1894.

Verlag von freund & Jedel. (Carl freund.) Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.

Bedrudt bei Robert Schroth in Berlin S.

#### Inhalts=Verzeichniß.

|                                |  |  |  |  |    |  | Seite 1 |
|--------------------------------|--|--|--|--|----|--|---------|
| Das Märchen von den zwei Rofen |  |  |  |  |    |  |         |
| Dergnügen auf dem Sande        |  |  |  |  |    |  | 35      |
| Mein Onkel aus Pommern         |  |  |  |  |    |  | 99      |
| Schlaflose Nacht               |  |  |  |  |    |  | 125     |
| Das wilde Hausthier            |  |  |  |  |    |  | 139     |
| Mein nervöser Onfel            |  |  |  |  |    |  | 169     |
| Ein Opfer des Berufs           |  |  |  |  | ٠. |  | 195     |



(RECAP) (RECAP) 348

814557

## Das Märchen von den zwei Rosen.





Dor den Thoren einer großen Stadt, in welcher viele Menschen lebten, reiche und arme, wohnte ein Gärtner, der einen großen herrlichen Rosengarten besaß. Da wuchsen Rosen von allen farben und allen Arten, denn der Gärtner verstand sein Handwerk; er 30g die Rosen mit vieler Kunst auf und hegte und pflegte sie mit aller Sorgfalt, nicht aus Liebe zu den Blumen selbst, sondern um des Verdienstes willen, denn er verkauste die Rosen an die Leute in der Stadt.

Und sein fleiß trug reichliche Früchte, denn die Menschen kamen in großer Zahl und kauften seine Rosen und pflanzten sie in ihre Gärten und schmückten damit ihre Jimmer — freisich nur die Reichen; denn der Gärtner forderte viel Geld für seine Blumen, und das konnten die Urmen nicht bezahlen.

Einstmals nun, als die Sonne ihren lieben Sohn, den Sommer, wieder an der Hand dahergeführt hatte, damit er auf der Erde spazieren ginge und Alles mit freude erfüllte, da waren mitten im Garten zwei Rosen aufgeblüht, schöner als alle, die sonst im Garten waren.

Jede der beiden wuchs an einem besonderen Stock, aber die Stöcke standen in einem und demselben Beete so nah' zusammen, daß wenn die Rosen ihre Häupter ein wenig neigten, sie einander beinache berührten.

Daher kam es, daß die beiden Rosen innig befreundet wurden; sie nannten sich "Du", und obschon sie nicht ganz gleich von Angesicht waren — denn die eine hatte zarte gelbliche Blätter mit röthlichem Kelch, die andere war schneeweiß von außen bis in das Herz — obschon sie also verschiedener Abstammung waren, betrachteten sie sich dennoch als Schwestern und vertrauten sich gegenseitig alle ihre Geheimnisse an. Und wenn sie das thaten, dann ging ein so süßer Dust von ihren Lippen, daß der Garten ringsumher in lauter Wohlgeruch schwamm, und ihr Gekose war so lieblich anzusehen, daß die kleinen Käser, die geschäftig über die Erde liesen, stehen blieben und sich anstießen und sagten: "Seht, da erzählen sich die Rosen wieder etwas; was mag es wohl sein?"

Das aber, worüber die Rosen sich unterhielten, war ihre Zukunst; denn da sie noch ganz jung waren, hatten sie noch keine Vergangenheit und konnten davon nicht sprechen; über ihre Zukunst aber sprachen sie um so lieber und um so mehr, denn sie bestand aus lauter köstlichen Träumen.

Daß sie die schönsten im Garten waren, das hatten sie wohl erfahren, denn das erkannten sie jeden Cag aus den leuchtenden Blicken, mit denen der Gärtner sie ansah, das hörten sie aus dem Munde vorübergehender Besucher und das empfanden sie jeden Morgen, wenn der Morgenwind in den Garten gehuscht kam, die Nacht aussegte und

den Rosen ringsumher auf die Köpfchen tupfte, so daß sie sich neigten und beugten. Das war dann immer wie eine Huldigung, welche der Garten ihnen beiden darbrachte.

Da erklärt es sich nun, daß die beiden Rosen, obschon sie- im Grunde des Herzens gut und gütig waren, wie Rosen es sind, ein wenig stolz wurden und große Unsforderungen an ihr zukunftiges Schicksal stellten.

Mur ein König konnte es sein, oder ein fürst oder wenigstens ein ungeheuer reicher Mann, der sie dereinft faufen und heimführen murde, darüber maren fie einig, und ihre einzige Sorge bestand darin, daß man sie alsdann trennen und die eine hierin bringen möchte, die andere dahin. Das war ihr Kummer, da sie sich so liebgewonnen hatten, und wenn der Gedanke ihnen kam, dann weinten die Rosen, jede eine einzige große Chrane, und die lag dann, wenn es Tag wurde, wie ein leuchtender Tropfen in ihrem Kelche, und das war wieder gar lieblich anzusehen. Ja, es war so schön, daß der Morgenwind, der doch weit im Cande herumkam und daher ein Kenner der Blumenschönheit war, alsdann voll Staunen vor ihnen stehen blieb und seine Reverenz machte und sagte: "Der echten Schönheit fleidet Alles schön, sogar der Schmerz." Und dann nickten ihm die Rosenschwestern freundlich zu und sagten: "Uch, was find Sie für ein reizender junger Mann, lieber Berr Morgenwind, daß Sie schon am frühen Morgen so geistreich sein können." Und dann fühlte sich der Morgenwind sehr geschmeichelt und nahm seine rothen frackschöße auf und flog weiter.

So gingen die Tage dahin, und es waren bereits viele, viele Besucher und Käufer in den Barten gekommen, nur für die beiden Rosen hatte sich noch keiner gefunden, denn es mar, als ob alle im Stillen mußten, daß die zu etwas Besonderem bestimmt wären. Aber da geschah es an einem schönen Sommer-Nachmittage, als es schon gegen Abend ging, daß ein prächtiger offener Wagen dahergerollt kam und por der Gartenthur anhielt. Die beiden Rosen fonnten den breiten Gartenweg hinunter gerade durch das Gitterthor hindurchschauen, und als sie den Wagen por demselben erblickten, zuckte es ihnen durch das Berz, als ahnten sie, daß das etwas zu bedeuten hätte, und sie lehnten die Wangen aneinander und flüsterten fich aang leise ihre Bedanken zu. Auf dem Bod des Wagens faß der Kutscher und neben ibm ein Diener, und beide batten Röcke und Bate mit breiten goldenen Treffen, und weil die Rosen noch so unerfabren in der Welt waren, so meinten fie, die beiden auf dem Bode, das wären die Bauptpersonen. Aber da fam ein Marienkäferchen, das sich viel in herrschaftlichen Bäusern bewegt und einmal sogar auf der Band einer wirklichen Prinzessin gesessen hatte, durch die Luft daheraesegelt, und als es hörte, was die Rosen sprachen, sagte es: "Nicht doch; die auf dem Bocke sind ja nur die Diener; die im Wagen drin sitzen, auf die mußt 3hr hinschauen."

Da machten nun die Rosen die Augen weit auf, aber die im Wagen gesielen ihnen gar nicht sehr gut; denn das eine war eine Dame, die gar nicht mehr jung und auch gar nicht hübsch war, und das andere ein Herr, der

zwar einen stattlichen schwarzen Bart, aber keinen Plat im Gesicht hatte, den schönen Bart unterzubringen.

Wie aber die Rosen ihre Vemerkungen darüber austauschten, sing das Marienkäserchen wieder an und sagte: "Ihr versteht doch aber auch gar nichts von der Welt, Ihr Beiden; wist Ihr denn nicht, daß dies dort der reichste Vankier aus der ganzen Stadt und die Dame seine Frau ist? Wozu brauchen denn reiche Ceute hübsch zu sein? Das überlassen sie den Armen, die sonst nichts haben."

Da schämten sich die Rosen über ihre Unwissenheit und wurden ein wenig roth vor Verlegenheit, und das stand ihnen wieder sehr gut.

Unterdessen waren der Herr und die Dame aus dem Wagen gestiegen, und hinter ihnen drein kam ein Hündschen herabgeklettert, das hatte ganz silberweiße Haare und war so rund, daß es nur ganz langsam watscheln konnte, und dazu machte es ein verdrießliches Gesicht, und von Zeit zu Zeit bellte es ein wenig, und das klang, als wenn es riese: "Geht weg! weg! weg!"

Der Gärtner stand an der Thür des Gartens und hatte den Hut vom Kopfe gezogen und machte einen tiesen, tiesen Diener, und der Herr nickte ihm ein wenig zu, die Dame aber ging an ihm vorbei und sah in die Lust. Und als das Marienkäserchen das gewahrte, ries es den Rosen zu: "Da könnt Ihr einmal etwas lernen: seht Ihr, so müssen reiche Leute es machen, wie die Dame es macht; die versteht sich darauf, reich zu sein!" Die Rosen aber schämten sich wieder über ihren schlechten Geschmack, denn es hatte ihnen eigentlich gar nicht gesallen.

Nun kamen die Herrschaften den breiten Gartenweg herauf, gerade auf die Stelle zu, wo die beiden Rosen standen, und bei jedem Schritte, den die Dame machte, knisterte und rauschte ihr seidenes Kleid, so daß es klang, als ob es der Natur rings umher zuriese: "pst, pst, ich bin aus Paris, ich bin aus Paris."

Dabei ging der Gärtner immer mit abgezogenem Hute hinter ihnen drein und zeigte bald nach rechts und bald nach links, bald nach diesem Rosenstod und bald auf jenen, und dann blieb die Dame von Zeit zu Zeit stehen und hob die Corgnette an die Angen, die an einer goldenen Schnur um ihren Hals hing, und wenn der Gärtner recht lange gesprochen und so eifrig seine Rosen gelobt hatte, daß er ganz roth im Gesicht geworden war, dann verzog sie nur ein wenig den Mund und sagte: "Das ist Alles gar nichts." Dann machte der Gärtner ein langes Gesicht, und das weiße Hündchen bellte, so daß es klang, als riese es "etsch, etsch, etsch," und der Gemahl der Dame nickte mit dem Kopfe dem Gärtner zu und sagte: "Neiner Frau gefällt nur das Beste."

50 waren sie denn bis zu den beiden Rosen ge-kommen, die ihnen mit großen Augen entgegensahen, und hier geschah es zum ersten Male, daß die Dame aus eigenem Antriebe stehen blieb; sie hob die Corgnette an die Augen und betrachtete die beiden Rosen.

Diese aber, als sie die prüsenden Gläser so auf sich gerichtet sahen, beugten in scheuer Befangenheit ihre Häupter, und eine zitternde Scham überstog ihren Körper und ließ ihren Busen schwellen, und als sie so demüthig geneigten Hauptes standen, da waren sie so schön wie nie zuvor, so schön, daß selbst die Dame sich des Eindruckes nicht erwehren konnte. Darum sagte sie, um ihr Wohlgefallen zu äußern: "Das wäre möglicherweise etwas für mich." Und da ihr Gemahl, den sie bei diesen Worten ansah, bemerkte, daß er jeht auch etwas sagen durste, so sügte er rasch hinzu: "In der That, zwei prächtige Exemplare! Was sollen sie kosten?"

Darauf nannte der Gärtner eine Summe, und als die Dame dieselbe vernahm, rief sie "hü!" und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu, und ihr Gemahl sagte: "In der That, ein sehr hoher Preis."

"Ich sprach übrigens auch nur von der gelben," suhr die Dame fort, "die weiße kann ich nicht gebrauchen; aber die gelbe wäre möglicherweise etwas für meine Theerosen."

"In der Chat," sagte darauf der Gemahl, "es war auch mein Gedanke gewesen, daß sie für Deine Kollektion von Cheerosen geeignet sein würde" — dann wandte er sich an den Gärtner und sagte: "meine Frau hat nämlich eine Kollektion von Cheerosen, wie Sie in der ganzen Stadt keine zweite finden."

So wurde man denn handelseinig; es ward abgemacht, daß der Gärtner der Herrschaften am nächsten Tage kommen und den gelben Rosenstock abholen sollte, und dann setzten sich der Herr und die Dame und das weiße Hündchen wieder in ihren prächtigen Wagen und suhren davon. Als nun die Rosen aber wieder allein waren, da wurden sie sehr traurig, denn sie wusten, daß

nun die Stunde geschlagen hatte, da sie sich trennen mußten, vermuthlich fürs ganze Ceben, und sie legten die Wangen aneinander und weinten, eine in der anderen Herz.

Dabei sagte die weiße Rose leise flüsternd zu der Schwester: "O Du Glückliche, o Du Glückliche; werde ich denn auch solch ein herrliches Schicksal sinden, wie Du?" Und ganz, ganz tief drunten in ihrem sansten Herzen stieg ein bitteres Tröpfchen Neid auf, denn das Coos der Schwester erschien ihr gar zu verlockend, und sie mußte sich gestehen, daß sie weniger schön befunden worden sei, als jene.

So standen die beiden Rosen, ganz ineinander versunken, und so kam es, daß sie es gar nicht bemerkten, daß andere, neue Besucher gekommen waren und die Augen auf sie richteten. Erst als sie zwei Kinderstimmen vernahmen, welche riesen: "Uch, Dater, Dater, die weiße! Die ist zu schön!" — da blickten sie auf, und nun sahen sie einen Mann stehen, der an der einen Hand einen kleinen Knaben und an der anderen ein kleines Mädchen hielt. Das waren die Kinder, die soeben gerusen hatten, und alle drei blickten unverwandten Auges die weiße Rose an.

Diese aber war gar nicht erfreut darüber, denn der Mann sah ganz anders aus, als der reiche Herr von vorhin, er trug einen abgeschabten Rock und einen runden Kilzhut, und auch die beiden Kinder waren nur ärmlich gekleidet. Es wollte ihr daher gar nicht in den Sinn, daß sie den Beisall der armen Ceute sand, nachdem die

reichen sie verschmäht hatten, und sie wandte schier trotsig das Köpschen ab, als wollte sie sagen: "Geht doch Eures Weges, für Euch bin ich doch nicht da."

Dasselbe schien auch der Gärtner zu denken, der jeht von der Gartenthür zurückkam und der ganz verwundert dreinschaute, als er die drei vor seinen schönsten Rosen stehen sah.

Nun aber glaubte die weiße Rose, daß sie ihren Ohren nicht trauen sollte, als sie hörte, wie der Mann sich bei dem Gärtner erkundigte, was der Stock wohl kosten würde. Er that es ganz schüchtern, das ist wahr, aber er that es doch, und das erschien der Rose schon wie eine unerhörte Dreistigkeit. Sie triumphirte daher im Innersten, als sie den mächtigen Preis vernahm, den der Gärtner sorderte, und als sie sah, wie der arme Mann sorgenvoll dazu nickte. Aber da drängten sich die beiden Kinder an den Dater, und der kleine Knabe rief ganz slehend: "Ach, lieber, lieber Dater, bitte, kauf' doch die wunderschöne Rose!" und das kleine Mädchen ries: "Denk' doch nur, lieber Dater, wie sich die Mutter zu Hause freuen wird, wenn Du ihr die schöne Rose mitbringst."

Da geschah es zum ersten Male, daß in dem Herzen der weißen Rose sich etwas ganz Schlechtes regte, denn sie wurde ganz bitterböse auf die beiden Kinder und hätte sie am liebsten mit ihren Dornen gestochen.

Der arme Schuhmacher aber, denn das war der Mann, blickte stumm auf seine Kinder und zeichnete mit seinem Stocke in den Sand, als ob er etwas berechnete,

und dann wandte er sich an den Gärtner und sagte, als wenn er sich für seine Kähnheit entschuldigen wollte: "Meine Frau ist nämlich so sehr krank gewesen und jeht eben etwas besser geworden, und da wollte ich ihr eine rechte Freude anthun, und weil sie Wosen, und zwar gerade die weißen, so sehr liebt — so dachte ich —"

"Aber ich kann von dem Preise nichts ablassen," siel ihm der Gärtner ins Wort, und die weiße Rose sagte im Stillen: "Das ist recht, das ist recht."

Da sahen die beiden Kinder ganz stumm und ängstlich zu dem Vater empor, und der Vater überlegte und zog sein Portemonnaie aus der Tasche und zählte und zählte, und die weiße Rose zitterte von der Wurzel bis zum Haupte in stummer, bitterlicher Ungst.

Plötlich aber war es ihr, als wenn der hagel auf sie niederschlüge und als ob sie in tödtliche Ohnmacht sinken müßte, denn sie hörte, wie der Schuhmacher sagte: "Unn denn, es ist freilich viel Geld, aber meinetwegen, ich nehm' den Stock."

Sie schlang ihre Urme um den Hals der Schwester und weinte und sträubte sich, aber ihr Jorn und ihre Derzweislung machten sie nur immer schöner, und die Kinder schlugen jauchzend in die Hände und es half ihr nichts. Der Gärtner nahm sein Geld in Empfang, dann grub er den Stock aus dem Boden, und die weiße Rose mußte es schaudernd und bebend sich gefallen lassen, daß der arme Schuhmacher sie in seine Hände nahm und davontrug aus dem Garten, fort auf Nimmerwiedersehen von ihrer schönen, glücklichen, ach, so viel glücklicheren Schwester.

Diese wurde am nächsten Tage, wie es verabredet war, von dem Gärtner der reichen Leute abgeholt, und sie sah so stolz und glücklich aus, wie eine Prinzessin, die zum Brautbette eines jungen Königs gerufen wird.

Sie batte auch alle Urfache, vergnügt zu fein, denn die neue Beimath, in welche sie geführt wurde, war gang Das haus der reichen Ceute mar in der prachtpoll. Dorstadt belegen, in welcher nur Reiche wohnten, und in der Strafe, in der das Baus stand, wohnten wieder nur die Reichsten der Reichen. Die Strafe mar fo vornehm, daß, wenn ein Wagen hindurchfuhr, die Oferde leise auftraten, um nicht die Rube der Unwohnenden zu ffören, und in den häusern lagerten solche Schätze, daß die Euft wie mit Goldstaub erfüllt war und daß die Spaken, wenn fie durch die Strafe flogen, mit vergoldeten Schwänzen wieder herauskamen. Dor dem Baufe, nach der Strafe zu, war ein kleiner Vorgarten mit gelbbraunen Kieswegen, in den man durch ein kunstvoll durchbrochenes Eisenaitter hineinsah, hinter dem hause lag der eigentliche Garten, und der war groß und geräumig. Eine Backsteinmauer schlok ibn ein, so daß Niemand hineinzuschauen vermochte.

Dies war nun die neue Heimath der gelben Rose, und im Augenblick, als sie den Garten betrat, erkannte sie, daß sie in vornehme Gesellschaft kam.

In der Mitte des Gartens war ein großer runder Rasenplat, und der Rasen sah so wohlgepflegt aus, wie der Kopf eines Mannes, der jeden Tag zum Haarkräusler geht und sich fristen läßt; rings um den Rasenplatz herum waren Beete und in den Beeten Blumen von allen er-

denklichen Urten, so daß es rings von Duft und farben glühte und sprühte.

In der Mitte des Rasenplates aber war wieder ein freisrundes Beet, und das war der vornehmste Plat im ganzen Garten, da stand ein kleiner Wald von Rosenstöden, lauter gelbe, gelbliche, grünlich gelbe und röthlichgelbe Rosen, das war die Kollektion von Theerosen, von der gestern der reiche Herr gesprochen hatte. Und nach dieser Stelle hin wandte der Gärtner, der die gelbe Rose trug, seine Schritte.

Da geschah es zum ersten Male, daß in dem Bergen der gelben Rose sich etwas gang Schlechtes regte, denn als sie gewahrte, wie all' die Blumen im Garten umber die Köpfe zusammensteckten und nach ihr hinblickten und fich gegenseitig anstießen und aufmerksam machten auf die neue Bewohnerin des vornehmen Rasenplates, da stieg eine maglose Eitelkeit in ihr empor, und indem sie stolze Blicke umberwarf, dachte sie bei sich: "Was seid Ihr Alle gegen mich." Freilich entwich ihr Stolz ein wenig, und sie wurde sogar recht verlegen, als sie nun in der Mitte des Rasenplates angelangt war und dort ihren Standort erhielt, denn fie fah, wie die Theerosen alle miteinander voller Neugier auf den neuen Unkömmling blickten, es war ihr zu Muthe, als wenn die Blicke sie bis in das tiefste Berg durchsuchten, und dabei vernahm sie ein Surren und Zischeln von lauter flüsternden eifrigen Stimmen, welches fie beinah betänbte.

Daß sie es war, der das Gezischel und Gestüster galt, das war natürlich, und aus dem allgemeinen Gesumme von Tönen schlug hier und da ein Wort an ihr Ohr.

:-: II i i

11

"Noch eine neue — fanden Sie, daß hier zu viel Plat war?" "Im Gegentheil, es wird erdrückend eng." "Ich möchte nur wissen, was unsere gnädige Frau sich eigentlich denkt." "Wir waren ihr wahrscheinlich nicht mehr hübsch genug — hihi —" "Haben Sie die neue denn schon gessehen?" "Ja, ja, passabel, passabel!"

"Die gelbe Rose, welche die Augen niedergesenkt gehalten hatte, machte jeht einen tiefen Knix und hob alsdann das glühende Haupt empor.

Da bemerkte sie denn in ihrer nächsten Umgebung einige ältere Rosen-Matronen, die ihr zunickten, freundliche mitleidig, ungefähr wie altgediente Oberhofmeisterinnen einem kleinen armen Backsichten zunicken, das zum ersten Male sein schüchternes füßchen auf das glatte Parquet des Hoses seht.

Schön aber waren die Rosen-Matronen, das mußte sie gestehen, und schön überhaupt die Rosen alle, mit denen sie zusammenstand, und das Eine ward ihr mit einem Male klar, daß sie nicht mehr wie bisher die Einzige ihrer Urt, sondern daß sie Eine unter vielen ihres Gleichen war.

Was aber den Rosen ein ganz besonders stattliches Aussehen verlieh, das waren kleine, zierlich gearbeitete Täfelchen, von denen jede derselben eines um den Hals trug; auf diesen Täselchen war der Name jeder Rose aufgeschrieben, ihr Geschlecht und der Ort ihrer Herkunft.

Und was waren da für merkwürdige Dinge zu lesen; da waren Rosen, die aus China stammten, andere aus Japan, wieder andere aus Ostindien, und eine sogar von

der Insel Bourbon. Ja, die Gesellschaft, in der sie sich befand, war wirklich weit her.

Nun kam der Gärtner mit dem Täfelchen heran, das für die gelbe Rose bestimmt war, und während er es ihr um den Hals hing, verstummte das Gelispel und Gestüster, denn sämmtliche Rosen streckten in athemsoser Spannung die Hälse aus, um zu erfahren, wer und was der neue Unkömmling eigentlich sei.

Kaum aber war der Gärtner zurückgetreten, so brach der kärm von Neuem los, und jett noch viel stärker als zuvor, und eigentlich recht höhnend und häßlich. Denn daß sie, wie auf dem Täfelchen stand, aus gutem, vornehmem Rosenblute sei, das war freilich wahr, aber das verstand sich ganz von selbst, denn wie wäre sie sonst überhaupt hierher gekommen, aber der Geburtsort! der Geburtsort! "Geboren hier am Orte" — so stand auf dem Täfelchen, und da kann man sich denken, wie sich die Rosen aus China und Japan, Ostindien und von der Insel Bourbon in die Brust warfen! Wie ein kauffeuer ging es von einer zur andern: "Denkt Euch nur, sie ist von hier, ganz einsach nur von hier."

Und eine von den stolzen Aosen-Matronen beugte sich ganz mitleidig zu ihr nieder und sagte: "Aber Sie armes Kind, da müssen Sie ja eine recht freudlose Jugend verlebt haben; Verkehr können Sie ja gar nicht gehabt haben?"

"O, ja doch," erwiderte die gelbe Rose rasch, "ich hatte eine Freundin; das war eine weiße Rose, mit der ich ausgewachsen und groß geworden bin."

Aber da verzog die Rosen-Matrone den Mund und sagte ganz erschreckt: "Aber, liebes Kind — eine weiße Rose?" und es klang, als wenn sie hinzusetzen wollte: "sprechen Sie das nicht so laut aus, Sie blamiren sich ja."

Und eine zweite Rosen-Matrone that, als ob sie nicht recht gehört hätte, und sagte laut: "Mit einer weißen Rose haben Sie verkehrt? Wirklich? Mit einer weißen Rose?"

Nun fing die arme gelbe Rose schon an, ganz kleinlaut zu werden, denn sie hörte, wie es kichernd weiter ging: "eine weiße Rose ist ihre Freundin gewesen," und sie begriff doch gar nicht, was daran so Schlimmes war. Die erste Rosen-Matrone aber wandte sich wieder zu ihr und sagte: "Liebes Kind, das kann ich mir ja gar nicht denken; eine weiße Rose — das ist doch kein Umgang für Sie? Das ist ja etwas aanz Ordinäres."

Da überkam es die gelbe Asse mit tiefer Scham, daß sie von der vornehmen Welt doch so gar nichts verstand, und daß sie ihren eigenen Werth so gänzlich verkannt hatte, und sie wurde ganz verwirrt und sagte ganz schüchtern: "Nun — wenn ich gesagt habe, daß wir Freundinnen gewesen sind, so war das wohl etwas zu viel gesagt."

"Das habe ich mir wohl gedacht," sagte darauf die Rosen-Matrone, "die Person hat sich wahrscheinlich an Sie gedrängt, und Sie waren zu gutmüthig, um sie abszuweisen."

Und wie die gelbe Rose nun alle Augen fragend auf sich gerichtet sah, da entsank ihr der Muth und sie sagte ganz leise: "Aun — ja — so wird es wohl gewesen sein." Kaum aber hatte sie das gesprochen, da siel es ihr schwer auss Kerz, welch' eine Abscheulichkeit sie eben begangen hatte, und sie dachte an ihre arme weiße Rose, der es so schlecht, so schlecht erging, und da neigte sie schweigend das Haupt, hörte nichts und sah nichts mehr von Allem, was um sie vorging, und weinte still vor sich hin in ihren zitternden Busen. —

Unterdessen hatte die weiße Rose in den Händen des armen Schuhmachers ihren Weg nach der Stadt fortgesetht, und die Hestigkeit ihres Jammers war allmählig in dumpse, stumpse Verzweissung übergegangen.

Widerstand war nutslos, das hatte sie erfahren, daher ergab sie sich in ihr trostloses Schicksal, ließ willenlos Alles mit sich geschehen, und ihr schönes Haupt hing matt und todestraurig hernieder.

Der Weg war endlos lang, der Schuhmacher hatte kein Geld, um zu fahren, daher mußte zu kuß gegangen werden. Der Water schritt voran, die beiden Kinder trippelten Hand in Hand hinter ihm drein.

Wie sie nun immer tieser in die Stadt hineinkamen, wo die Straßen immer heißer und dunstiger wurden, und als sie sahen, wie die Aose ihr Haupt niederhangen ließ, da sagte das Brüderchen zum Schwesterchen: "Ach, sieh nur die arme Rose, wie müde die aussieht; es wird ihr gewiß zu heiß." Und das Schwesterchen erwiderte: "Sie hat gewiß Durst, und sobald wir zu Kause sind, müssen wir ihr zu trinken geben."

Dann legten die Kinder ihre kleinen Hände unter das

Haupt der Rose, damit ihr das Blut nicht zu Kopfe stiege, wenn es so tief niederhing, und sie wechselten miteinander ab, so daß bald das Brüderchen sie stützte und bald das Schwesterchen, und dabei sagten sie fortwährend: "Uch, Du arme, schöne, liebe Rose — warte nur, wenn wir nur erst zu Hause sind."

Die weiße Rose ließ sich auch das gefallen, wie sie sich eben Alles jetzt gefallen ließ, aber sie machte die Augen zu und sah die Kinder nicht an und dankte ihnen nicht, denn gerade auf die Kinder war sie am allerbösesten, die waren ja an ihrem ganzen Unglück schuld.

Endlich, endlich, als es schon ganz dunkel geworden war, kamen sie da an, wo der arme Schuhmacher wohnte. Da öffnete die weiße Rose die Augen und blickte aus. Die Straße war ganz schön, und das Haus, in das sie eintraten, sah sogar recht stattlich aus — aber — aber als sie in den flur gekommen waren und die Hausthür hinter sich geschlossen hatten, da öffneten die Kinder links im flur eine Glasthür, und von der Glasthür führten Stusen hinunter, und plöglich ward es der armen Rose klar, daß sie fortan in einer Kellerwohnung zu leben haben würde. Und so war es in der That, denn der arme Schuhmacher war Portier in dem stattlichen Hause.

Eine Kellerwohnung! Das also war die Erfüllung ihrer einstigen Zukunftsträume! Da bäumte sich noch einmal die Verzweislung im Herzen der weißen Rose auf und sie hatte nur noch einen Gedanken und einen Wunsch, daß sie bald, recht bald sterben möchte.

Die Kinder aber waren schon die Stufen der Treppe p. Wildenbruch, humoresten. hinuntergepoltert und jest hörte man drunten ihre Stimmen, indem sie riefen: "Mutter, Mutter, sieh einmal, was wir Dir mitbringen!"

Da richtete sich auf dem ärmlichen Sopha, das im Simmer drunten stand, eine blasse, schwache Frau auf, die auf dem Sopha lag, und während die Kinder sich an sie drängten und sie mit ihren kleinen Armen umfingen, trat der arme Schuhmacher vor die blasse Frau und hob die weiße Rose in beiden Händen empor und zeigte sie ihr, ohne ein Wort zu sagen.

Da traten der blassen frau zwei Thränen in die großen, weitgeöffneten Augen, und sie faltete schweigend die Hände und sah bald auf die Aose, bald auf ihren Mann, so daß man nicht hätte sagen können, ob es aus freude an der herrlichen Blume geschah, oder weil sie Gott im Stillen dankte, daß er ihr einen so guten Mann gegeben hatte.

Dann aber sagte sie ganz beklommen: "Nein, welch' eine Pracht; die ist doch aber gar zu schön für uns, die herrliche Rose; nun sorgt nur dafür, Kinder, daß sie es gut bei uns hat."

Das ließen sich denn die Kinder nicht zweimal sagen; sie liesen hinaus und kamen bald darauf mit einem großen, großen Blumentopf zurück, der war ganz mit schöner, weicher, schwarzer Gartenerde gefüllt und da wurde die weiße Rose hineingepflanzt. Dann stellten sie den Blumentopf auf den Cisch und holten in einer kleinen Gießkanne Wasser und gossen es auf die Erde in dem Copfe.

Und da stand nun die weiße Rose auf dem Tische,

mitten in der dürftigen Stube der armen Leute, und wie ihr Haupt am Stocke niederhing, da sah sie aus wie ein bleiches Königskind, das man aus dem Palaste geraubt und in ferne niedere Verbannung gebracht hatte.

Alsdann bekamen die Kinder ihr Abendbrot, jedes nur ein Stück Brot mit ein wenig Butter darauf, das war Alles; aber sie schienen damit zufrieden zu sein, sie setzen sich auf eine Kommode dem Tische gerade gegenüber, auf welchem die Rose stand, ließen die Beine herunterhängen und aßen ihre mageren Butterbrote, indem sie sortwährend zu der weißen Rose hinübersahen und ihr zunickten. Dann wurden sie zu Bette gebracht, und bald darauf legten sich auch die Erwachsenen zur Ruhe, und das Licht wurde ausgelöscht, und dann ward es tiefe, stille Nacht.

Alles schlief, nur die weiße Rose konnte nicht schlafen, die hielten die schweren bitteren Gedanken wach.

Alber plötlich wurde es hell, und siehe da, das war der Mond, der gekommen war und in das fenster blickte.

Er schickte einen breiten silberweißen Strahl in die Stube hinunter zu seiner lieben weißen Rose, mit der er so manches Mal sich kosend unterhalten hatte, und die Rose freute sich darüber, denn sie erkannte, daß sie doch nicht ganz vergessen war und badete sich in dem weichen weißen Lichte.

Ob es nun aber das zaubergewaltige Licht des Mondes sein mochte, das ja in denen, die es zu durstig einsaugen, wunderbare Gedanken und Cräume hervorruft — genug, es war der Rose, als ob sie zu träumen ansinge,

einen seltsamen, wunderbaren Traum: es schien ihr, als ob sie zwei Engel in das Jimmer treten sähe, zwei kleine, reizend liebliche Engel, die auf nackten Süßen über die Dielen huschten, mit langen blonden Haaren, und die weißen kleinen Leiber nur mit einem Hemdchen bekleidet. Die schoben zwei Stühle an den Tisch und kletterten auf die Stühle hinauf und näherten ihre Gesichter dem Untlit der Rose und küßten sie ganz leise, leise auf die Blätter und in den süßen, dustenden Kelch. Und die Rose schauerte und bebte und trank mit tieser, schweigender Lust den Hauch der jungen Lippen und wußte sich das holde Wunder nicht zu erklären.

Dann fprangen die Engelchen wieder von den Stühlen berab, schoben die Stuble bei Seite und ficherten und perschwanden, wohin? dahin, wo die Kinder hingegangen waren, als fie zu Bett geschickt wurden; und da fuhr die Rose auf: mare es denn möglich gewesen - die Beiden, die ihr so lieblich erschienen waren, die fie für Engel gehalten hatte — das wären wirklich aar die beiden Kinder gewesen? Der Gedanke verdarb ihr nun freilich alle freude an dem vermeintlichen Traum, denn fie wollte nun einmal den Kindern gram fein; trottdem konnte fie fich der Erinnerung nicht erwehren, wie füß es gewesen war, als die holden Lippen fie füßten, und als es Cag geworden war und die Schuhmacherfamilie in das Zimmer trat, da blickte die Rose auf und sah die Kinder an, und eigentlich mar es das erste Mal, daß sie es that, denn bis dahin hatte sie stets die Augen vor ihnen verschlossen.

Und da erkannte fie, daß es wirklich zwei reizende,

hübsche Kinder waren, mit blonden Cocken und großen Augen und lieblichen, freundlichen Gesichtern, und es war kein Zweifel, sie waren es gewesen, die in der Nacht aus ihren Betten aufgestanden waren, um die Rose heimlich zu küssen und zu liebkosen.

Als darauf das Frühstück verzehrt war, sagte der Vater zu den Kindern: "Hent ist ein schöner Cag, heut stellen wir unsere Rose in den Garten."

Da nahmen die Kinder den Blumentopf, in welchem die Rose stand und trugen sie die Treppe hinauf, aus der Hausthür, in den kleinen Dorgarten des Hauses, der durch ein eisernes Gitter von der Straße geschieden war, und dort stellten sie sie auf, mitten in die schöne warme Morgensonne hinein. Da konnte nun die Rose auf die Straße blicken und sie sah die Wagen, die vorübersuhren, und die Menschen, die die Straße hinauf- und hinabgingen, und das Alles war für sie neu und hübsch zu sehen, und obschon sie es sich nicht gestehen wollte, fühlte sie sich eigentlich ganz behaglich.

Gerade hinter ihr, zu ebener Erde, war das fenster der Schuhmacherwohnung, das fenster war weit geöffnet und hinter demselben saß der Schuhmacher auf einem erhöhten Stuhle und arbeitete und hantirte an seinen Stiefeln und Schuhen.

Die Rose schaute ihn an und blickte in das Zimmer hinter ihm, und da jetzt die Morgensonne freundlich hineinschaute, sah das Zimmer gar nicht so traurig aus wie gestern Abend, sondern ganz nett und blitzblank und sauber.

Dann kamen wieder die Kinder aus dem hause mit Schulmappe und Schiefertasel, um zur Schule zu gehen, und wie sie am Gitter vorübergingen, legten sie die Gessichter daran und nicken der Rose zu und sagten: "Auf Wiedersehen" — und obschon es die Rose sich nicht gestehen wollte, war das eigentlich sehr niedlich anzusehen.

Und während sie noch darüber nachdachte, hörte sie eine feine Stimme hinter sich, die sagte: "Guten Morgen, frau Rose," und als sie sich umwandte, erblickte sie einen kleinen Kanarienvogel, der in seinem Käsig in dem geöffneten Fenster hing.

Er hatte zwei kluge schwarze Meuglein und einen weißen kleinen Schnabel, mit dem letteren sagte er noch einmal: "Guten Morgen, frau Rose; ich habe gestern nicht mehr Belegenheit gehabt. Sie zu begrüßen, erlauben Sie, daß ich mich Ihnen vorstelle, mein Name ist Dieping." Das artiae Wesen des Kanarienvoaels acfiel der weißen Rose, und sie machte ihm einen freundlichen Knir und ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein und fraate ihn, wie alt er wäre und wie lange er schon bei Schuhmachers wäre. Und da seufzte Berr Dievina und meinte, er mare leider kein Jüngling mehr, denn er wäre schon ein Jahr und zwei Tage alt, vorgestern hätte er seinen Geburtstag gefeiert; bei Schuhmachers aber mare er bereits seit drei Monaten und hoffentlich bliebe er sein ganzes Ceben lang bei ihnen. Und als die Rose ihn weiter fragte, ob es ihm denn so aut bei Schuhmachers gefiele, da drebte er die Aeuglein im Kopfe herum und meinte, das wären engelsgute Ceute, insbesondere die Kinder, und dann wurde er so gerührt, daß er rasch einen kleinen Schluck Wasser nehmen mußte, weil ihm sonst die Chränen gekommen wären.

Die Sonne stieg höher, und es begann der Rose heiß zu werden, aber da kamen auch schon die Kinder aus der Schule zurück und nahmen den Blumentopf wieder auf und trugen die Rose in die Stube hinunter, wo es jetzt schattig und kühl war, und so thaten sie heute und so thaten sie den nächsten Tag und die folgenden Tage, immerfort und Alles, was sie der Rose Liebes und Gutes auszuersinnen vermochten.

Und bei der Sorgfalt und Pslege, die sie fand, da regte es sich plötslich im Herzen der Aose, ein süßes geheimnisvolles Leben erwachte in ihrem Blute, und ihr Leib begann zu knospen. Als jedoch die Knospe sich hervordrängen wollte, und als schon die Augen der ganzen armen Schuhmachersamilie in schweigender Erwartung dem Augenblick entgegensahen, da es geschehen würde, da erhob sich noch einmal im Herzen der Aose der böse zürnende Groll. Sie wollte ihnen die Freude nicht gewähren und deshalb nahm sie keine Nahrung zu sich und stemmte sich mit aller Kraft ihres Willens gegen die drängende Natur, und sieh da, der Trieb verkümmerte, die Knospe brach nicht hervor, und die Hoffnung der armen Leute erfüllte sich nicht.

Da wurden sie sehr traurig; und in dem Augenblick kam der Wirth des Hauses vorbei, ein sehr reicher Mann, der sah, was mit der Rose vorgegangen war und sagte: "Das habe ich mir wohl gedacht; wie soll denn auch die

schiene Rose bei Ihnen hier unten fortkommen; ich will Ihnen etwas sagen, ich werde sie Ihnen abkausen und in meinen Garten pflanzen." Und er bot dem Schuhmacher eine Summe, die war noch größer als jene, welche der Schuhmacher einst dafür bezahlt hatte.

Dieser aber erwiderte und sagte: "Uch, gnädiger Herr, es ist ja Alles wahr, was Sie sagen, aber sehen Sie, wir haben die Rose nun einmal so lieb gewonnen und wenn wir sie ansehen, dann ist uns, als ob wir einen Garten besäßen und darum — wenn Sie es nicht übel nehmen wollen, möchte ich die Blume noch ein paar Tage behalten, ob sie nicht vielleicht doch noch eine Knospe treibt — und wenn es dann wieder nichts wird, dann will ich sie Ihnen in Gottes Namen verkausen."

Da ging der Wirth des Hauses davon, und man sah ihm an, daß er sich ärgerte.

Der Rose aber, die Alles mit angehört hatte, zuckte ein Glücksstrahl durch die Seele: nun war ja Hossnung vorhanden, daß sie aus der verhaßten Kellerwohnung hinwegkam; sie brauchte nur zu wollen, so fand sie im Garten des reichen Mannes ein schönes, glänzendes Schicksal. Und also beschloß sie zu thun.

Doch als es Nacht geworden war und Alles schwieg und schlief, da kam es wieder ganz leise, leise in das Simmer gehuscht, und das waren wieder wie damals die Kinder, mit nackten füßen, mit Hemdchen bekleidet, so wie sie aus den Betten gesprungen waren, zwei kleinen Engeln gleich. Aber sie kicherten dieses Mal nicht, und als der Mond ihre Gesichter beschien, da sahen sie blaß und trauria aus.

Und wieder wie damals rückten sie zwei Stühle heran und kletterten zu ihr empor, und wieder wie damals küßten sie die Rose; aber während sie es thaten, weinten sie, und ihre Chränen stossen in den Kelch der Rose. "Aun haben wir nichts mehr," sagten sie slüsternd, "nun haben wir keine Rose und keinen Garten mehr, nun haben wir nichts mehr." Und damit gingen sie hinaus, zurückt in ihre Betten.

Als sie hinaus waren, schloß die Rose die Augen und versuchte zu schlafen, aber sie fand keinen Schlaf, denn auf ihrem Herzen glühte und brannte etwas, das waren die Chränen der Kinder, die darauf gefallen waren.

Um nächsten Morgen, als es noch ganz früh und keiner von den Menschen aufgestanden war, horch, da klopste es ans fenster und das war der Morgenwind, der hereingeslogen kam.

Die Rose hatte ihn nicht wiedergesehen, seitdem sie aus dem Garten fort war, darum freute sie sich über seinen Besuch. Und der Morgenwind ging im Jimmer auf und ab, blies den Staub von den Möbeln und Geräthen, und man sah es ihm an, daß er aufgeregt war.

"Ich komme soeben von Ihrer Schwester," sagte er, "von der gelben Rose."

Da wurde die weiße Rose begierig zu erfahren, wie es der erging; aber der Morgenwind, der soust ein so lustiger Geselle war, wurde ganz ernst.

"Id," sagte er, "das ist eine traurige Geschichte; der geht es schlecht. Die Cheerosen, unter denen sie so versoren steht, daß ich sie kaum von ihnen zu unterscheiden

vermag, find ihr giftig und bos, und nächstens wird die gange Herrlichkeit ein Ende haben."

"Wie meinen Sie denn das?" fragte die weiße Rose.

"Je nun," sagte der Morgenwind, "wissen Sie, was Caunen sind?"

"Nein," versetzte die Rose.

"Nun, sehen Sie," suhr der Morgenwind fort, "das sind kleine schwarze Käser, die aber sehr theuer und kostspielig sind und darum mit Vorliebe von den reichen Leuten gehalten werden."

"Wozu brauchen sie sie denn?" fragte die Rose.

"Sie spielen damit, um sich die überstüssige Zeit zu vertreiben," erwiderte der Morgenwind. "Sie lassen sie in der Stube umhersliegen, dann fangen sie sie ein und setzen sich dieselben auf den Kopf."

"Wie sonderbar," sagte die Rose.

"Ja, aber es ist nun einmal Mode," meinte der Morgenwind. "Die Vankierfrau nun, um zu zeigen, daß sie in jeder Beziehung die reichste ist, hält sich, wie Sie denken können, von den Käfern eine große Menge; jeden Tag braucht sie mindestens einen, meistens aber zwei oder drei neue. Und dann seht sie sich dieselben auf den Kopf und läßt sie sihen, bis daß sie sie tüchtig kneisen und zwicken, denn die Käfer, müssen Sie wissen, haben scharfe kleine Jangen, und dann fängt sie an zu schreien und zu weinen, bis daß ihr Mann kommt. Der muß ihr die Käfer vom Kopfe nehmen und sie zum kenster hinauswersen, und mit diesem Spiele vertreiben sie sich jeden

Tag die Zeit. Aun mussen Sie ferner wissen, daß den Ceuten, wenn ihnen die Käfer auf dem Kopfe sitzen, immer ganz seltsame Schnaken und Gedanken einfallen; und so ist es der Bankierfrau plötzlich in den Sinn gekommen, daß die Theerosen ihr eigentlich langweilig wären und sie an Stelle derselben Kamelien pflanzen wolle. Das wird denn nun geschehen, und wenn der Herbst kommt, werden die Theerosen aus dem Boden gerissen werden —"

"Und was wird mit ihnen geschehen?" fiel die weiße Rose ganz ängstlich ein.

"fortgeworfen werden sie," erwiderte der Morgenwind, "und unsere arme gelbe Rose, Ihre Schwester, mitten darunter; begreifen Sie nun, warum ich so traurig bin?"

"Ja, ja," fuhr er fort, als er die weiße Rose ganz stumm dastehen sah, "Sie haben es besser getrossen; Sie werden gehegt und gepslegt, und hier giebt es keine schwarzen Käfer, vor denen Sie sich zu fürchten brauchen," und damit that er noch einen Seuszer und nahm die rothen Frackschöße auf und slog zum kenster hinaus.

Die weiße Rose war noch immer ganz stumm, und als der Morgenwind schon lange davongeslogen war, glaubte sie noch immer seine Worte zu hören: "Sie haben es besser getrossen," und plötzlich hob es an, in ihrem Herzen zu slüstern und zu rumoren, und als sie hinsah, was in ihrem Herzen vorging, da sah sie, daß es die Scham war, die eingezogen war und sich häuslich bei ihr einrichtete.

Ja, die Rose schämte sich, und wenn sie in ihr Herz hernieder sah, dann blidte die Scham zu ihr auf und sagte: "Du Undankbare," und als die Schuhmacherfamilie hereinkam und sie die traurigen Gesichter der Kinder sah, da las sie in den Augen derselben wieder das böse Wort: "Du Undankbare."

Da war es der Rose, als gäbe es einen Stoß durch ihr ganzes Innere, als hätte sie bisher geschlasen und wäre plöhlich aufgewacht, und als die Kinder sie heute in den Vorgarten hinausgetragen hatten, da trank sie von dem reinen, kühlen Wasser, das sie ihr gespendet, und aß von der schönen, weichen, schwarzen Gartenerde, so daß Herr Pieping ihr zuries: "Gesegnete Mahlzeit, Fran Rose, gesegnete Mahlzeit."

Der Rose aber war zu Muthe, als hätte ihr ganzes Innere fich in fliegende Gluth verwandelt, ihr Blut und ihre Säfte stiegen wie sprudelnde Quellen berauf und berab. und da noch kaum zwei Tage umgegangen waren, da begann ihr Leib von Neuem zu knofpen, ein Auge blickte schüchtern hervor. Und als die Kinder, die ihr unablässig zugesehen hatten, nun in athemloser Bast gelaufen kamen und die Eltern heranriefen, um das holde Ereignig zu feben, da lächelte die Rose in stummer Lust in sich hinein, und siehe da, eine zweite Knospe brach hervor und nach der zweiten, als wollte sie sich gar nicht mehr erschöpfen in Gebe- und Gewährungsfreude, eine dritte. Und als nun eines Morgens der arme Schuhmacher mit seiner blassen frau und seinen hübschen zwei Kindern über die Schwelle in das Zimmer traten, da blieben fie Alle wie gebannt von einem munderbaren Bilde, auf der Schwelle fteben, denn auf dem Tische erblickten sie das schöne haupt ihrer

geliebten weißen Rose, das sich in mätterlicher Lust über zwei junge, kleine schneeweiße Rosen herabbeugte, die aus dem Stocke über Nacht entsprossen waren.

Und die Rose neigte und beugte sich, von ihren flüsternden Lippen ging ein süger Duft, der die Wohnung der armen Leute in ein kleines Paradies verwandelte, und wenn diese die Sprache der Blumen verstanden hätten, so würden sie gehört haben, wie die Rose sagte: "Eurer Liebe zu Liebe, Eurer Güte zum Danke."

Durch das ganze Haus ertönte das Jubelgeschrei der beiden Kinder, Alles, was im Hause wohnte, kam herbei, um das schöne Blumenwunder zu sehen, und als die Rosenfamilie heute in den Vorgarten gebracht wurde, blieben die Vorübergehenden auf der Straße stehen, und die weiße Rose seierte einen großen Criumph ihrer Schönheit.

Alles freute sich, nur der Wirth des Hauses war ärgerlich, und es nagte und fraß der Gedanke in seinem Herzen sort, daß der arme Schuhmacher es gewagt hatte, ihm seinen Wunsch nicht zu erfüllen und ihm die Aose nicht zu verkausen. Und da bekanntlich der Groll ein gesährliches Unkraut ist, das, wenn man es nicht schnell aus dem Herzensboden ausjätet, um sich greift und überhand nimmt, so wurde er von Tag zu Tag dem armen Mann aussässer und giftiger, und als der Herbst vor der Thür stand, da saß eines Tages die arme Schuhmachersamilie mit sorgenden Gesichtern und verweinten Augen da; der Herr des Hauses hatte dem Vater seine Stelle gekündigt, und sie mußten aus dem Hause.

Da ging es der Rose wie ein tiefer, schneidender

Vorwurf durch die Seele, denn wer trug die Schuld am Unglück der armen Menschen? Wer anders als fie?

Wieder kam die Nacht und wieder mit der Nacht ein Craumgesicht, diesmal aber kein freundliches, liebliches wie vordem, sondern ein düsteres, schreckliches; nicht die zwei Kinder, sondern ein keuchender, alter, entsehlicher Mann, der mit schlürfenden Schritten von draußen hereinkam und auf die Kammer zuschlich, wo die Kinder in ihren Bettchen lagen. Nie hatte die Rose etwas so Grauenvolles gesehen, wie diese Gestalt, nie etwas so Schreckliches gehört, als das heisere Gestüster, das aus seinem scheußlichen, zahnlosen Munde kam, und als sie ihn jetzt in die Kammer treten sah, da erstarrte sie in lähmendem Entsehen.

Ein seltsames, fahlgelbes Licht war um die Gestalt her gebreitet, und beim Schimmer dieses Lichtes gewahrte die Rose, wie sich der Fürchterliche über die Kinder beugte und die dürre Hand nach ihren Häuptern ausstreckte, und wie von den süßen kleinen Gesichtern die Röthe entwich und sie sich verzerrten in bitterlichem Jammer. Da erfaste die Rose ein namenloses Weh, sie hob ihr Haupt zum Himmel und ihre Lippen slüsterten: "Rette sie! rette meine armen, kleinen, unschuldigen Lieblinge!" Und von ihren bebenden Lippen ging der Dust wie ein Gewölk durch den Raum, bis in die Kannmer, und da richtete sich der gräßliche Alte auf und trat heraus und rief der Rose zu: "Duste nicht so süß, Du hast kein Recht mehr, hier zu bleiben und zu sein, hier gebiete jetzt ich, der Hunger! der Hunger! der Hunger!

Uber die Rose flehte noch einmal, noch inbrunstiger

zum Himmel und rief: "Caß sie mich ihnen vergelten, den armen Ceuten, all die Liebe, die sie an mir gethan, laß sie mich ihnen vergelten an ihrem Besten und Liebsten, an ihren Kindern!"

Immer mächtiger, immer berauschender ward ihr köstlicher Duft, immer wüthender die Blicke, die der Unhold auf sie schoß, aber es half ihm nichts, er konnte des Dustes nicht Herr werden, konnte nicht zurück in die Kammer, weil der süße Hauch der Rose einem Schleier gleich zwischen ihm und der Kammerthür wogte, und plöhlich wandte er sich, und taumelnd und betäubt entwich er aus der Stube.

Wenige Tage später geschah es, da kam der arme Schuhmacher, der jetzt Tag aus Tag ein nach einem Unterkommen suchte, nach Hause zurück und sein gramvolles Gesicht war heiter, er hatte eine Stelle gesunden.

In der reichsten Vorstadt, erzählte er, läge das neue Haus, und es gehörte einem Herrn Bankier, und das sollte der reichste Mann der ganzen Stadt sein.

Da horchte die weiße Rose hoch auf — das klang ihr so bekannt, und doch wußte sie nicht genau, weshalb.

Es war ein prächtiges Haus, in welches die Schuhmacherfamilie nun einzog, und die Besitzer desselben waren sehr, sehr reich.

"Denkt Euch," sagte eines Tages der Vater, als er zu den Seinigen in das Zimmer trat, "wie reich unsere Herrschaft ist, die gnädige Frau vom Hause hat alle ihre schönen Rosenstöcke, die viele tausend Mark gekostet haben, plöhlich ausreißen lassen, um nächsten Frühling Kamelien

dafür zu pflanzen, und da hat mir der Gärtner eine von den schönen Rosen geschenkt, weil er sagte, daß sie krank geworden sei und nicht mehr verkaust werden könnte." Und bei diesen Worten holte der Schuhmacher ein Papier hervor, in welchem eine herrliche gelbe Rose eingewickelt war, und da war es der weißen Rose, als schlüge der Blik herab, denn es war die, mit der sie ausgewachsen und groß geworden war in bunten schönen Zukunststräumen, ihre gelbe Rose, ihre Schwester.

Auch die gelbe Rose hatte ihre weiße Schwester erkannt, aber sie konnte ihr nur matt und traurig zulächeln, denn durch die grausame Behandlung, die man ihr hatte zu Cheil werden lassen, war sie matt und todeskrank geworden.

Und als die Kinder, die ihr gleichfalls einen Blumentopf besorgt hatten, sie neben die weiße Rose gestellt hatten, und als sie die Schwester neben sich steben sab in der holden fülle der Liebe und des Glückes, da schlang sie sich noch einmal mit beiden müden Urmen um die Schwester, noch einmal rubten die Ungesichter der Rosen Wange an Wange, und die gelbe Rose sprach: "Einst nanntest Du mich glücklich und beneidetest mein Schicksal — das war am Unfange unserer Tage; beute nenne ich Dich glücklich und beneide Dein Coos, und dieses thue ich am Ende meiner Tage, darum hat mein Wort heut mehr Gewicht als Deines dazumals; und weil ich nun fort muß von der Erde, die mir so viel versprochen und wenig gehalten hat, fo nimm Du alles Blück, das für uns Beide bestimmt war, für Dich allein und trage es lange und froh, denn ich sebe, daß Du es verdienst."

Und als sie so gesprochen, neigte die gelbe Rose ihr schönes Haupt, und als am nächsten Morgen die Kinder hereinkamen, da sagten sie traurig: "O weh, die gelbe Rose ist todt."

Da aber faste das Schwesterchen das Brüderchen an der Hand und sagte ganz leise und heimlich: "Uch, sieh nur, wie sich unsere Rose darüber grämt — sie hat geweint" und so war es in der That, und die Thränen leuchteten in ihrem Kelche.

Da aber geschah etwas Wunderbares: denn plötslich wurden die Augen des Knaben groß und leuchtend, wie sie nie gewesen waren zuvor, und er blickte stumm und starr auf die weiße Rose, als sähe er sie heute zum ersten Male. Dann nahm er, ohne ein Wort zu sagen, seine Tasel, und die Augen nicht von der Rose ablassend, begann er zu zeichnen. Und das Schwesterchen sah ihm zu und sprach auch kein Wort, und Beide saßen und saßen und vergaßen das frühstück und Alles, und erst als sie zur Schule mußten, da standen sie aus. Dann steckte er die Tasel in die Schulmappe, daß Niemand sehen sollte, was er da gemacht hatte, und es war, als wenn er ein tieses, heiliges Geheimnis mit sich trüge.

Zwei Tage darauf aber saß der arme Schuhmacher neben seiner blassen, schwachen Frau und sagte leise: "Marie — der Lehrer von Unton hat heute mit mir gesprochen und mir gesagt, wir sollen Ucht geben auf unseren Jungen, denn er hätte neulich etwas von ihm gesehen, eine Rose, die er gezeichnet hätte und er glaubte, unser Unton könnte einmal ein großer berühmter Maler werden. Was sagst Du dazu?"

Die frau aber sagte nichts, nur ihre Augen wurden weit und groß. —

Der Schuhmacher hatte ganz leise gesprochen, als sollte Niemand ihn hören. — Eine hatte ihn aber doch noch gehört, das war die weiße Rose, die aber sagte kein Wort, nur eine Uhnung ging durch ihr Herz, als sei die Opfergabe ihres Dustes an die richtige Stelle dort oben gelangt, und als hätte man dort oben vernommen, was sie ersleht. — Was aber aus dem kleinen Unton geworden sei, möchtet Ihr gerne wissen? Das erzähle ich Euch vielleicht ein andermal. —



## Vergnügen auf dem Lande.



•



Der Hochsonmer ist vorüber, ich habe denselben in meiner Eigenschaft als emsig bestissener Beamter hinter den Akten auf dem Burean verbracht. Heute habe ich mich zu meinem Chef begeben und mit der gemessenen Heiterkeit, die dem Beamten gezient, verlasse ich dessen Ammer, meine gute Zeit beginnt, ich habe meinen vierwöchigen Urlaub in der Casche, in acht Cagen trete ich ihn an.

Das Ziel, dem ich zuzustreben gedenke, steht seit dem Winter für mich fest, ich gehe aufs Cand zu meinem Vetter Rudolf. Im Winter war mein Vetter mehrere Wochen lang in Berlin; er hat mich dringend zum Besuche während des Spätsomners eingeladen, mit Freuden habe ich zugesagt. Ich gedenke, mindestens vierzehn Tage bei ihm zu verweilen, ich verspreche mir eine angenehme Zeit, leibliche und geistige Erquickung.

Mein Vetter lebt, mit einer jungen, liebenswürdigen Frau vermählt, auf einer prächtigen Besitzung in Schlesien; er hat, so viel ich weiß, auch einige Kinder.

Die landschaftliche Umgebung des Gutes zeichnet sich, nach allem, was ich höre, mehr durch fruchtbarkeit als durch besondere Naturschönheiten aus — das ist mir aber gerade recht, denn ich schwärme durchaus nicht für die sogenannte Erholung auf strapazanten Suswanderungen.

Ein großer, schöner Garten soll sich bei dem Schloß besinden — herrlich! Das ist, was ich suche! Mit einem guten Buch in der Hand, sinnend unter Baumgängen umherzuschlendern, hier und da an schönen Punkten sich niederzulassen — das Gelescne in behaglicher Ruhe zu wiederholen — oh, es wird köstlich!

Denn, ich will es nur gestehen, was mich gang besonders lockt, ift, daß auf dem Bute meines Vetters, wie ich weiß, eine vortreffliche, vom Grofvater angelegte und bis auf die neueste Zeit mit Sorafalt eraänzte Bibliothek sich befindet. Ich liebe Bücher, ich liebe sie sehr. Welche fülle stiller Benüsse steht mir bevor! Meine Obantafie macht sich daran, mir die Zeit meines Candaufenthalts auf das reizenoste auszumalen; ich sehe mich im Beist in einem großen, mit Bucherregalen rings umpolsterten, lauschigen Büchersagle. Don schönen Banden blicken perlockende Titel - ich weiß gar nicht, wo ich bei solchem Reichthum zuerst zugreifen soll! eine Handleiter steht zur Derfügung - ich flettere an derselben auf und nieder; endlich, nachdem ich von Unzähligem genascht, bole ich ihn hervor, ihn, nach dem mein stilles Sehnen drängt, meinen Ohilosophen, meinen Olato.

Welch ein Einband! Ganz Leder! Ich streiche im Geiste mit liebkosender Hand darüber hin. In dem Bücherssal ift natürlich eine köstliche, lauschige Sensterede, dorthin trage ich meinen Raub. Ich sitze in einem äußerst behag-

lichen, für die 3mede des Bücherfreundes berechneten Stuble, por mir ein Tisch, auf dem Tisch eine Kiste mit portrefflichen Cigarren - wie fie mein Better jedenfalls führt — eine derselben zunde ich mir an, ich schlage das Buch auf und nun bin ich bei meinem Plato, im Paradiese. Die Duftwolken meiner Cigarre ziehen durch das geöffnete fenster in die Sommerluft binaus, por dem fenster bewegen sich mit leisem Rauschen die Zweige einer schattenden Einde - aans in der ferne, so dak er mich nicht stört, ein schmetternder Vogel, in meiner nächsten Umgebung tiefe Stille, Rube und Stille in mir felbst - ich bin allein in meinem Bureau, ich möchte vor lauter Wonne einen Jauchzer von mir geben oder jodeln, doch das würden die Kanzleidiener hören, irgend einen Ausdruck aber muß ich meiner Freude geben, sonst erstickt sie mich; ich tanze lautlos auf einem Bein in meinem Bureau umber und schlage mit der flachen Hand auf das erhobene Knie, das beruhiat mich, ich gebe an meine Aften.

Es fällt mir aber schwer, meine Ausmerksamkeit auf dieselben zu richten, meine Gedanken sind schon wieder acht Tage weit voraus, in dem köstlichen Büchersaal, in der lauschigen Fensterecke. Mein Vetter, das weiß ich, hat gleichfalls philosophische Neigungen — ich werde dahin zu wirken streben, daß auch er im Plato liest; vielleicht lesen wir auch eins und das andere gemeinschaftlich — welche Aussicht auf Gespräche voll tieser Anregung, voll bleibenden Gewinns für alle Zeiten. Seiner kleinen Frau wird es vielleicht etwas zu viel werden, wenn wir unausgesest über den Phädon, das Symposion, den Platonischen

Staat uns unterhalten — indessen, sie ist ja ganz sicherlich eine tief angelegte Natur, und schlimmsten kalls opfern wir ihr hie und da eine halbe Stunde, in der wir uns leichteren Gesprächsstoffen widmen.

Ja, es wird herrlich, föstlich, es wird schön!

Ich schreibe bereits hent an meinen Vetter und kündige ihm meine Ankunft auf Tag und Stunde an. Mit dem Nachtkurierzug sahre ich von Berlin ab, dann bin ich morgens etwa um acht Uhr auf der Station hinter Breslau, an der sein Wagen mich abholt. Der Brief gewährt mir einen Vorgeschmack der bevorstehenden Freuden, ich schreibe ihn mit wahrem Entzücken und kann mich nicht enthalten, ihn mit einem klassischen Citat abzuschließen; das ist gut, das giebt meinem Vetter einen Vorbegriff von der getragenen Stimmung, in der ich zu ihm komme.

Endlich sind die langen acht Tage um, heute Albend fahre ich ab, ich hole den Koffer hervor, ich packe ein. Was soll ich mitnehmen? Aur keine Ueberlastung mit zu vielem Gepäck! Was werde ich denn auch viel brauchen? Wäsche, so viel eben nöthig ist; ich trage einen neu gemachten städtisch eleganten Sommeranzug von heller Farbe — ob ich noch einen zweiten Anzug einpacke? Unsinn, meinetwegen für alle Fälle einen schwarzen Frack, ebenso sür alle Fälle noch ein zweites Paar Stiefel außer denen, in welchen ich gehe, und zwar, dem frack entsprechend, Cackstiefel, sie sitzen mir sehr bequem — dann noch die Morgenschuhe, und nun nichts weiter, nun kein Stück mehr. Ich schließe den Koffer.

"Wie steht es," frage ich mich, indem ich den Schlässel

umdrehe, "mit Büchern?" Unwillfürlich breche ich in lautes Gelächter über meine eigene Chorheit aus: "Die Bibliothek!"

Der Tag vergeht: mit dem Gefühl tiefer Befriedigung setze ich mich Abends in die Droschke und sahre dem Bahnhof zu; ich bekomme einen Platz ganz allein in einem Kupee — famos — ich kann mich ausstrecken, werde die ganze Nacht schlasen und morgen früh in voller geistiger Frische und Rüstigkeit bei meinem Vetter erscheinen. Der Jug setzt sich in Bewegung, ich bereite mich zur Nachtruhe vor. Indem ich meinen Hut in das Netz lege, bemerke ich, daß ich meinen hohen Cylinder mitgenommen habe — eigentlich hätte ich daran denken sollen, zur Reise meinen niedrigen Hut auszusetzen — indessen, was thut's? Meinen Regenschirm habe ich bei mir, und ob ich im Garten meines Vetters im Cylinder oder im niedrigen Hut lustwandle, das kommt schließlich auf dasselbe beraus.

"Morgen in der Sensterecke bei Plato," mit diesem Gedanken strecke ich mich, vergnügt lächelnd, aus und schlafe ein. Ich schlase vortrefflich, ich schlase durch bis Breslau. Eine Tasse Kassee erquickt mich; ob ich mir die Morgenzeitung kause? Nein, nein, nichts jett von Politik, nichts von Tageslärm — ich sahre in den Morgen hinaus, als ginge ich den Gesilden der Seligen entgegen.

Wir langen an der Station an — da steht auch schon der Wagen meines Vetters; mein Koffer ist auf den Bock gehoben, Alles paßt und klappt, wie ich es noch

nie in meinem Ceben erlebt habe — die Pferde greifen aus, wir fahren in den köstlichen, thausunkelnden Morgen hinaus. Die Candschaft ist nicht gerade schön, aber die frische Natur entzückt und begeistert mich; wenn ich mich nicht vor dem Kutscher genirte, möchte ich einige Verse aus dem Aeschylos mit erhobener Stimme rezitiren.

Unser Weg geht zwischen Stoppelseldern entlang, von denen die Ernte bereits eingeheimst ist; ich richte, um mich dem Kutscher freundlich zu bezeigen, einige Fragen an ihn, ich thue es jedoch mit Vorsicht, da ich meine Unersahrenheit in landwirthschaftlichen Dingen kenne und mir nicht gerne durch thörichte Fragen Blößen geben möchte.

"Gute Ernte gemacht dieses Jahr? Cüchtig Roggen eingebracht?" Ueber diese Fragen allgemeiner Natur wage ich mich nicht hinaus.

Der Kutscher erwidert etwas, aber ich verstehe nicht was, da er stark den schlesischen Dialekt spricht; es ist mir auch im Grunde ziemlich gleichgültig, denn mein Interesse ist ein erheucheltes.

Indem wir jeht an einem feld vorüberkommen, auf dem etwas Grünes wächst — ich halte es für Kartoffeln, es können aber auch Zuckerrüben sein — geht plötslich ein Schwarm von ziemlich großen Vögeln geräuschvoll vor uns auf und zieht in langem flug über die felder dahin. Mein Kutscher verfolgt sie mit gespanntem Interesse.

"Da fallen sie ein," sagt er, mit der Peitsche hinausdeutend; die Bögel senken sich zur Erde nieder.

"Was war denn das?" frage ich harmlos; ich hatte die Bögel für Cauben gehalten.

Der Kutscher sieht mich an, als ob er nicht recht wüßte, wie er meine Frage auffassen solle.

"Ja," sagte er, "Hühner hat's dies Jahr viele."

Ich bemerke, daß ich es mit Rebhühnern zu thun gehabt habe und mich beinahe fürchterlich verschnappt hätte. Ich versuche, mein Unsehen durch eine kalte Ruhe wiederherzustellen.

"Habe selten so schöne Aebhühner gesehen," sage ich mit gleichgültiger Ueberlegenheit — leider vermag ich nicht festzustellen, inwieweit meine diplomatische Kunst auf den ehrlichen Mann gewirft hat, da er sich wieder den Pferden zugewandt hat.

Wir sind inzwischen an ein Gehölz gelangt, und während wir hindurchsahren, tönt aus der ferne der Schall von klintenschüssen an mein Ohr. Zum ersten Mal fällt es mir ein, daß Jagdzeit ist.

Indem wir aus dem Gehölz herausbiegen, gewahre ich in weiter ferne eine Anzahl von Männern, die über kelder hinschreiten, sie sind so entsernt, daß sie ganz klein erscheinen; von Zeit zu Zeit löst sich von dem Einen oder dem Anderen ein Rauchwölkchen ab, dann ertönt ein schwacher Knall — die Männer sind auf der Jagd.

Der Kutscher deutet mit dem linken Zeigefinger binüber.

"Da ist der gnädige Herr," sagt er; er sieht sich nach mir um, als wollte er fragen: "Freust Du Dich nicht?"

Ich kann nicht sagen, daß ich mich freue. Wenn ich ebrlich sein soll, so wäre es mir lieber gewesen, wenn ich meinen Vetter daheim bei einem guten Buche vorgefunden hatte. Ich habe gar nicht gewußt, daß er Jäger ift, er bat mir nichts davon gesagt, als er in Berlin war; vielleicht hat er als selbstverständlich angesehen, daß ich es mußte, die Candbewohner setzen bekanntlich die Jagdpassion bei jedem Menschen voraus. Was mich betrifft, so besitze ich diese Leidenschaft durchaus nicht, nein, im Begentheil. Indessen, ich glaube gar, ich bin im Begriff, mir die Caune verderben zu laffen? Mein Detter ift jedenfalls nur binausgegangen, einen Braten für beute Mittag zu erlegen, und wenn ich Rebhühner auch nicht gern schieße, so esse ich sie doch sehr gern - also was will ich denn noch weiter? Bis zu seiner Rückfehr setze ich mich in die Bibliothek - und dann haben wir den aanzen langen Nachmittag zu philosophischer Erbauung por uns. In bester Stimmung fahre ich weiter; das Schloß taucht vor uns auf, wir rollen in den geräumigen pieredigen Sof ein.

Dor der Pforte angelangt, knallt der Kutscher mehrmals mit der Peitsche, um unsere Unkunst bemerklich zu machen; es dauert eine geraume Zeit, dann erscheint im Urbeitsanzug ein Diener des Hauses. Der Mann sieht erhitzt und ungeduschig aus, wie Jemand, der alle Hände voll zu thun hat. Ich bin einigermaßen überrascht — ich hatte ein in tieser ländlicher Stille ruhendes Haus zu sinden geglaubt. Der Diener ergreift meinen Koffer und steigt, mir voran, zwei Creppen empor. Auf dem obersten

Hur steht eine ganze Reihe von Stiefeln, mindestens ein Dugend.

"Behören die alle meinem Vetter?" denke ich bei mir. "Dann besitzt er ja eine Sammlung." Der Diener öffnet das für mich bestimmte Zimmer, es ist ein heller, freundlicher Raum, dessen fenster auf den Garten gehen.

"Die gnädige frau lassen bitten, Herr Asself mochten ablegen und dann zum frühstück in den Salon herunterkommen, gnädige frau werden auch gleich kommen, sie sind gerade sehr beschäftigt."

Der Diener verschwindet, ich fange an, auszupaden und zur Bereinigung meiner Person zu schreiten.

"Die gnädige frau auch beschäftigt? Was haben die Menschen hier im Hause denn nur zu thun? Machen sie etwa um meinetwillen so viel Aushebens? Das habe ich ja durchaus nicht verlangt." Um der beschäftigten Hausfrau Zeit zu lassen, mache ich mit aller Gemächlichteit Coilette, dann öffne ich das kenster und blicke in den schönen, sehr schönen Garten hinunter. Er entspricht allen meinen Erwartungen, ich sühle mich wieder gleichmäßig gestimmt und trete den Weg nach dem Salon an. Auf dem klur stehen immer noch die Stiesel — der Anblick derselben berührt mich unangenehm, ich weiß selbst nicht eigentlich, warum, es sind lauter Jagdstiesel. Will mein Vetter in Jagdstieseln Philosophie treiben? Im Salon steht der krühstückstisch gedeckt, es ist aber noch Niemand anwesend.

Ich gehe umher und besehe mir die an den Wänden hängenden Bilder, es sind werthvolle, größtentheils alte Kupferstiche, wahrscheinlich noch vom Großvater her — das scheint ein Mann gewesen zu sein! Ob der auch auf die Jagd gegangen ist? Der Gedanke an den Großvater erweckt mir die Sehnsucht nach der Bibliothek; nach welcher Seite hin mag sie liegen? Es prickelt mir in den Kingern, die Chür zum Nebenzimmer zu öffnen, aber ich könnte in einen Raum gerathen, der nicht für fremde Augen bestimmt ist, ich zügle meine Ungeduld und besichtige noch einmal die Bilder. Die Frau des Hauses kommt noch immer nicht, ich fange zum drittenmal an, mir die Kupferstiche zu besehen.

Da klappt die Chür des Nebenzimmers, ein rascher, energischer Schritt — die ganze Urtigkeit der Weltstadt, aus der ich komme, vereinigt sich in dem Kächeln meines Gesichts — ich verbeuge mich vor meiner Wirthin. Eine frische, kernige Blondine steht vor mir, von mittlerer Größe; man könnte sie beinahe "drall" nennen. Sie ist im Hauskleide, hat ein graues Schürzchen angesteckt, das gut zu ihrer netten sigur paßt, sieht mich mit munteren, lächelnden Augen an und reicht mir eine weiße, aber kräftige Hand.

"Die liest keinen Plato," flüstert eine Stimme in mir, während wir uns die Hände schütteln.

"Verzeihen Sie, daß ich Sie habe warten lassen und entschuldigen Sie den Unzug, in dem ich Sie empfange," sagt sie, indem sie mich zum Frühstückstisch geleitet, "aber ich habe alle Hände voll zu thun."

Das wußte ich bereits, ich begnüge mich daher mit einem schweigenden Lächeln.

"Wir haben das ganze Haus voller Besuch," fährt sie fort, indem sie mir eine Casse Chee einschenkt — es überläuft mich, die Stiefel sallen mir ein, in jedem derselben sehe ich einen störenden Fremdling stecken.

"O — dann — muß ich beinahe fürchten — daß ich zur Cast falle?" stottere ich hervor.

"Nicht im mindesten," erwidert sie arglos, indem sie eine Semmel zerlegt, mit Butter beschmiert und auf meinen Teller legt. Sie zeigt eine unglaubliche Gewandtheit in dieser Hantirung, ich überlege im Stillen, daß Frauenhände, welche sehr gut Butterbrode schmieren, meistens sehr schlecht mit Büchern umzugehen wissen.

"Mein Mann ist entzückt, daß Sie kommen," versichert sie weiter, "und daß Sie gerade jest kommen; er hat sich schon eine ganze Jagdgesellschaft eingeladen, aber die hühner und Hasen sind in diesem Jahre so massenhaft, daß sie gar nicht zu bewältigen sind; jeder neue Jäger ist ihm von größtem Werth."

Bei diesen Worten geht es mir eiskalt vom Genick bis in den Magen, ich vermag kaum, die nothdürftigste Sassung zu bewahren. Ich habe das Gesühl von einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr, zu deren Abwehr es eines sosortigen Entschlusses bedarf, aber schnelle Entschlüsse sind leider nicht meine Gabe; wie betäubt sitze ich auf meinem Stuhle, starre in meine Tasse, rühre mit dem Söffel darin herum und hüste endlich ein: "So, so, so, so?" hervor. Eben will ich mich aufraffen und mit allem Nachdruck erklären, daß ich durchaus kein Jäger, keineswegs zu Jagdzwecken gekommen bin, da erscheint der

Diener und fragt, ob der Koch die gnädige Frau für einen Augenblick sprechen könne. Die Hausfrau erröthet, "sie würde gleich kommen." Ich bemerke, daß ich sie aufhalte, und erhebe mich; "sie muß tausendmal um Verzeihung bitten, daß sie mir nicht länger Gesellschaft leisten kann — so viel Besorgungen!" Ich neige in stummer Entsagung das Haupt, innerlich frohlockend, der Gedanke an die Bibliothek verbreitet Licht in meinem Innern.

"Ich bitte, gnädige frau, lassen Sie sich nicht abhalten, ich werde mich in die Bibliothek begeben." Abermaliges stärkeres Erröthen meiner Wirthin, sie erglüht bis unter das Stirnhaar.

"Ach Gott," kichert sie endlich, "ich weiß wirklich nicht, ob ich Sie auffordern darf, in die Bibliothek zu gehen — es — sieht so wenig behaglich darin aus, fürchte ich —"

Ich stute.

"Wird die Bibliothek neu geordnet?" frage ich.

"Nein, nein, durchaus nicht, im Gegentheil, mein Mann hält ja die Bücher unter Verschluß, sie stehen unangerührt, aber — da wir nachher darin zu Mittag essen und das Decken so viel Wirthschaft macht —"

Indem ich dies vernehme, fühle ich, wie meine Gesichtsmuskeln mir den Gehorsam kündigen und das bisher zur Schau getragene Lächeln verweigern.

"In der — Bibliothek — wird gegessen?" stammle ich. Das "Weib" aber versteht nicht einmal die Ursache meines Schrecks.

"Es ift unser größter Saal," fahrt fie fort, "und gar

nicht so langweilig, wie Bibliotheken sonst für gewöhnlich sind!" Bei diesen Worten hat sie die Flurthür geöffnet und deutet auf die gegenüberliegende Pforte. "Wenn Sie wollen — dort ist sie; und nun adieu bis zum Mittagessen, ich hosse, unsere Jäger kommen nicht gar zu spät heim."

Mit einem Kopfnicken, das Andere vielleicht allerliebst gefunden hätten, welches mir indessen nur als der Ausdruck einer frivolen Natur erscheint, verschwindet sie.

Schweren Herzens öffne ich den Saal. Da sind sie. In Regalen bis unter die Decke hinauf stehen sie da, die ersehnten Bücher — aber man kann nicht an sie beran.

Das Wort, welches das "Weib" mir vorhin sagte und das ich nicht verstand, daß mein Vetter die Bücher "unter Verschluß" halte, wird mir verständlich; eiserne Gitter von unglaublich raffinirter Konstruktion verschließen die Regale — man kann jedes einzelne Buch sehen und nicht ein einziges herausnehmen.

Wie ein Derzweifelter gebe ich auf und ab.

"Das ist teuslisch," murmele ich mit geballten häusten, "das ist teuslisch." Ich blicke durch die Gitter hindurch — da steht er, der Plato meines Traumes, ein herrliches altes Exemplar! Unwillfürlich greife ich in die Gittersstäbe und rüttle daran — das Gitter widersteht. Während ich rüttle, öffnet sich hinter mir die Thür, der Diener erscheint, einen ungeheuren Ballen Tischtücher und Servietten auf dem Arm. Unangenehm war mir dieser Mensch von Unfang an, jeht wird er mir unleidlich. Ich bemerke den

erstäunten Blick, mit dem er meine einbrecherischen Versuche beobachtet — ich muß davon abstehen.

"Wo ist denn der Schlüssel zu den Gittern?" frage ich mit erkünstelter Auhe.

"Den läßt der gnädige Herr nie von sich," giebt er zur Antwort, indem er seinen Ballen in eine Kensternische trägt und dort geräuschvoll auf einen Tisch niedersetzt. Es ist die kensterecke, die ich im Traume gesehen, meine kensterecke, und in der steht nun dieser Mensch und sortirt Servietten! Ich kann die Entweihung des Büchertempels nicht länger mit ansehen, ich verlasse die Bibliothek. Was aber nun?

In den Garten. Ich hole meinen Hut vom Zimmer — wie dumm, daß ich meinen niedrigen vergessen habe — und steige hinunter.

Der Garten ist schön, sehr schön; ich durchstreise ihn von einem Ende bis zum andern. Indem ich unter den Laubgängen dahinwandle, sinde ich allmählich meine Ruhe wieder. Ich sühle, daß ich etwas Energisches thun muß; ich werde meinem Vetter mit lächelnder Ueberlegenheit entgegentreten und ihm scherzend, aber sest erklären, daß seine Wege nicht die meinigen sind, daß ich gekommen bin, nicht um Jagdgründe, sondern um seine Bücher zu durchstreisen, und werde mir von ihm den Bibliothekschlüssel ausbitten.

Unter solchen Erwägungen trete ich auf eine Wiese heraus, auf welcher drei Kinder spielen — offenbar die Kinder meines Vetters. Ein Knabe von etwa zehn Jahren, ein jüngeres und ein kleines Mädchen: alle drei der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

Indem sie meiner ansichtig werden, stutzen die Kinder, dann kommen sie auf mich zugesprungen.

"Bist Du der fremde Onkel aus Berlin?" fragt der Knabe.

Ich bin zwar nicht in der Caune, mich mit Kindern abzugeben, aber ich bezwinge mich und lächle freundlich.

"freilich, freilich, der werde ich wohl sein."

"Papa ist auf der Jagd," fährt der Knabe fort; "gehst Du morgen auch mit auf die Jagd?"

Muß ich denn immerfort an die verdammte Jagd erinnert werden?

"Wir werden ja sehen," erwidere ich gutmüthig, denn ich sehe, daß den Kindern viel daran liegt, zu denken, daß ich gleichfalls Jäger sei.

"Kannst Du auch so gut schießen wie Papa?" fragt das ältere der beiden Mädchen. Soll ich dem Kinde sagen, daß ich überhaupt gar nicht schießen kann? Das hieße mich um jede Hochachtung bei ihnen bringen — ich klopse dem Mädchen lächelnd auf das Köpschen.

"Das werden wir ja feben," entgegne ich.

"Wir spielen auch Jagd," sagt der Knabe, "paß mal auf!" Er trägt einen klitbogen, das ältere Mädchen eine Jagdtasche, das kleinere einen kleinen ledernen Vogel. "Ich bin der Jäger, die Pauline ist der Jagdjunge und die Emma der Karo." Der Knabe schießt einen Pseil in die Luft, die kleine Emma wirft sich auf alle Viere, nimmt den ledernen Vogel zwischen die Zähne und apportirt ihn zur Pauline, die denselben in die Jagdtasche steckt.

So geht das Spiel weiter — ich sehe demselben mit

innerlichem Kopfschütteln zu. Hier im Hause scheint ja gar kein anderer Gedanke zu herrschen als Jagd und immer Jagd. Will mein Vetter seine Kinder zu Trappern und fallenstellern erziehen? Wie mag es denn mit der geistigen Entwickelung der Kinder stehen? Uha, dort auf dem Gartentisch liegen Bücher, ich trete hinzu: "Dielit; Jagdgeschichten" und "Die Pelzjäger in Kanada". Jürnend werse ich die Bücher auf den Tisch — dachte ich es doch! Aergerlich durchwandere ich noch einmal den Garten.

Da, wo der Park an das freie feld grenzt, setze ich mich unter einem Baume nieder; vom Nachbardorse her tönt der Schlag einer Kirchthurmuhr, zwölf Uhr. Dor zwei Stunden erst bin ich angelangt und ich habe ein Gefühl, als wäre ich schon tagelang hier; über den feldern liegt brütend der Mittag.

Wenn ich jeht in Berlin wäre! Wahrhaft entsett sahre ich vor meinen eigenen Gedanken zurück. Bin ich dazu aus Cand gereist, um mich nach meinen Akten zurückzusehnen? Diesen ersten Tag muß ich verloren geben, das ist wahr, aber morgen werden wir die Sache ins Geleise bringen und Alles wird gut und schön sein. So rede ich mir Vernunft zu. Aber dieser erste Tag, wenn dieser erste Tag nur erst vorüber wäre! Ich sehe nach der Uhr, zehn Minuten sie ich an meinem Platz und hätte geschworen, daß ich mindestens eine halbe Stunde gesessen, daß ich mich langweile, fürchterlich langweile! Wenn ich nur irgend etwas zum Cesen hätte.

Wenn ich doch ein Buch eingepackt oder mir in Breslau die Zeitung gekauft hätte!

Ob es im Dorf eine Ceihbibliothek geben mag? Unsinn! Aber lesen muß ich etwas! Ich springe auf, und wie ein Tiger, der nach Raub ausgeht, mache ich mich auf, um ein Buch zu ergattern.

3ch kebre ins Baus guruck, will noch einmal in die Bibliothek - an der Thur angelangt, hore ich jedoch, wie der unerträgliche Kerl mit den Tellern drinnen flappert und dazu pfeift - emport laffe ich die Churklinke fahren. Es treibt mich noch einmal in den Salon — da — lieat da nicht etwas Gebundenes auf dem Cisch? Ich stürze darauf zu, es ist ein Obotographieen-Album! Ich blicke binein — Bott, welche fülle nichtssagender Besichter! Es bleibt mir wieder nichts mehr übrig als der Garten. Un der Küche vorübergehend, sehe ich den Koch auf dem Küchentische fiten, in eine Zeitung vertieft - der Beneidenswerthe! Ob ich mir das Blatt von ihm ausbitte? Aber das pakt sich doch nicht. Also wieder guruck gur Natur. Mein Weg führt mich von Neuem am Svielplat der Kinder vorüber; die Kinder sind nicht mehr da, aber auf dem Gartentisch liegt noch eines von ihren Büchern: "Die Pelzjäger in Kanada."

Schwankend trete ich hinzu — Scham und Cangeweile liefern sich in meinem Innern eine verzweiselte Schlacht. Herrgott, wenn mich Jemand sähe; wenn mein Chef erführe, was ich für Cektüre während meines Urlaubs treibe — aber keines Menschen Auge sieht mich, mit der Hast des bösen Gewissens greise ich zu — die "Pelzjäger" verschwinden in meiner Casche — ich stürze fort —

Ich wende mich wieder dem Plate zu, an dem ich vorhin gesessen; mein Weg führt mich an einer im Gebüsch halb versteckten Sandsteinfigur vorbei. Sie stellt irgend eine mythologische Persönlichkeit vor und ist jedenfalls vor Zeiten von dem Großvater errichtet worden. O, solch ein Großvater zu solchem Enkel! Ich trete näher, um mir die Sigur genauer anzusehen, da ist es mir, als ob sie die Cippen verzöge und verächtlich "Pelzigäger!" murmelte. Beschämt wende ich mich ab und setze meinen Weg sort. Aber jetz ist mir alles gleichgiltig, meine Augen dürsten nach Oruckerschwärze; unter dem Baum angelangt, falle ich auf den Rasensit und mit einem Kanatismus, wie ich noch kein Buch gelesen habe, verschlinge ich die "Pelzigäger in Kanada".

Alle möglichen Abenteuer mit Bisons, grauen Bären, Indianern und ähnlichen Chieren habe ich bereits bestanden, drei Viertel des Buches, in das ich mich — zu meiner Schande muß ich es gestehen — vollständig verschmökert habe, sind bereits hinuntergewürgt — da ertönt in meiner Näbe eine Stimme:

"Der gnädige Herr kommen soeben mit den übrigen Herren von der Jagd."

Ganz entsetzt fahre ich auf; ich hatte den Diener — denn natürlich ist es wieder dieser fatale Mensch — gar nicht kommen gehört. Meine erste Zewegung ist, das Zuch zu versteden. Ich bewerkstellige das mit einer Hast, die geradezu auffallen muß; in der Chat sehe ich denn auch wieder den Blick des Menschen mit demselben Ausdruck auf mich gerichtet, mit dem er heute Vormittag mein

Rütteln am Bibliothekaitter beobachtet batte. Jedenfalls bat er bemerkt, daß es das Buch des Knaben ift, in dem ich gelesen habe, also ein nicht mir geborendes Buch, dazu der Schred, mit dem ich es versteckte - der Mensch muß auf Bedanken kommen - Diese Erwägungen durchkreuzen mit Blikesaeschwindiakeit mein Behirn, mabrend ich mich erhebe, um dem Diener zu folgen, der mir porgnaeht, ich fühle mich auf das Unangenehmste durch dieselben berührt, meine Sicherheit und fassung sind dabin. Und das gerade in diesem Augenblick, da mein Better heimkehrt, da es darauf ankommt, ihm und seiner agrarischen Gesellschaft mit der ruhigen Ueberlegenheit des Grofftädters entgegenzutreten! Un dem Gartentische vorübergehend, von dem ich das Buch genommen, versuche ich dasselbe rasch und unbemerkt darauf zu legen — es will nicht rasch genug aus der Casche - es entsteht ein Aufenthalt - der Diener fieht sich nach mir um - da haben wir's! Ich glaube wirklich, der Kerl grinft. Er ift ein Greuel und wird mir den aanzen Candaufenthalt perleiden!

Auf dem Hofe, den ich jetzt betrete, ist unterdessen die Jagdgesellschaft bereits von den Wagen abgestiegen.

Man hat Strede gemacht, ganze Hausen von Hasen und Rebhühnern liegen an der Mauer des Hauses entlang, auch einige Rehböcke und Kasanen — der Unblick beleidigt mein ästhetisches Gefühl; ich ärgere mich über die Hunde, die an dem Wildpret herumschnobern.

In der Mitte des Hoses stehen die Jäger, lauter robuste Herren, in jagdmäßigster Ausrüstung. Sie unterhalten sich sehr laut und begrüßen sich mit der Hausfrau, die zu

ihnen heruntergekommen ist. "Das Weib" lacht, scherzt und ist offenbar ganz in seinem Element. Und der hatte ich die Tiefen der platonischen Weisheit erschließen wollen!

Endlich hat mein Vetter, der mitten im haufen steht, mich bemerkt; er eilt auf mich zu und begrüßt mich auf das freundlichste, dann führt er mich zu seiner Gesellschaft. Alle Augen richten sich auf mich.

Ich bemerke die unwillkürliche Verwunderung, welche mein hoher schwarzer Cylinder und mein städtischer Unzug hervorrusen, ich selber fühle den Kontrast, meine angeborene Besangenheit vermehrt sich, ich fühle mich verlegen. Der Herr des Hauses unternimmt die Vorstellung: "Mein Vetter, der Ministerialassessor — Graf Soundso — Baron von Soundso — Herr Soundso" und so weiter — lauter Namen, die ich nie in meinem Ceben gehört habe. Mein Cylinder tauscht die hössichsten Komplimente mit den verschiedenen Jagdhüten aus; an dem Ausdruck, mit welchem die Augen jetzt auf mich gerichtet sind, bemerke ich, daß der Citel "Ministerialassessor" einen gewissen Eindruck gemacht hat.

Man sieht mich an, als wollte man sagen: "Das hätte ich ihm eigentlich nicht zugetraut — aber Ministerialassessor, das ändert die Sache — dann wird er wohl ein ganz schneidiger Kerl sein."

Ich möchte es verhehlen, aber ich kann es nicht, daß dieser Umschwung der Gesinnung zu meinen Gunsten mir nicht unangenehm ist; ich fühle die Nothwendigkeit, den "Ministerialassessor" hervorzukehren und den Philosophen in mir zurücktreten zu lassen — soll ich mit diesen

Ceuten in diesem Augenblick ein Gespräch über Plato eröffnen?

"Sie haben es mit der Zeit Ihrer Unkunft ausgezeichnet getroffen," wendet sich der Baron von Soundso an mich, "Sie finden eine vorzügliche Jagd; Kasen und Kühner, wie ich sie noch nie so massenhaft gesehen habe, und die Kühner halten noch famos."

Ich weiß zwar gar nicht, was er mit diesem Ausdrucke meint, aber der "Ministerialassessor" verlangt, daß ich Verständniß heuchle. Ich sehe den Sprecher mit wohlwollendem Interesse an und lisple:

"Das ist ja sehr erfreulich."

"Ich habe Deinem Herrn Vetter bereits gesagt," wendet sich jest "das Weib" an den Gatten, "wie sehr Du Dich über seine Unterstützung bei der Jagd freuen würdest."

Ich neige verbindlich das Haupt und lächle — soll ich meinen Vetter in diesem Augenblick um den Bibliotheksschlässelbeiten? Der Moment wäre doch zu unglücklich gewählt. Meine angeborene Höslichkeit nöthigt mich, meinem Wirthe etwas Angenehmes über seine Jagd zu sagen.

"In der Chat," sage ich, "auf der Herfahrt habe ich außerordentlich schöne Rebhühner gesehen."

"Ganz recht," versett mein Detter eifrig, "ich glaube, Du hast uns mit Deinem Wagen ein "Volk" aufgejagt und zu uns herübergetrieben, sie sind uns nachher ausgezeichnet in den Schuß gekommen."

Ich habe etwas gelernt: einen Schwarm Rebhühner

nennt man in der Jägersprache "ein Volk" — das werde ich mir merken. Der Graf Soundso fordert mich auf, die Strecke zu besichtigen — soll ich ihm sagen, daß mir der Unblick der gemordeten Thiere widerwärtig ist? Das hieße, mich vor diesen rauhen Ugrariern blamiren. Ich bezwinge mich, trete hinzu und wende mich mit verbindlichem Lächeln zu dem Grasen:

"Die Herren haben ja ganze Völker von Hühnern ausgerottet."

Der Graf lacht, Alles lacht mit, das Cachen klingt wie: "Bravo, der versteht etwas von der Sache!"

"Darf ich Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und Sie fragen, wie Ihnen mein Hund gefällt?" redet jeht Herr von Soundso auf mich ein, "ich habe ihn mir neu gekauft."

Ich sehe mir den Hund an, es scheint mir ein Hund wie alle anderen zu sein.

"Sehr schön," sage ich mit wohlwollender Zurückhaltung, "sehr schön."

Ich weiß absolut nichts weiter zu sagen. Gerade meine Zurückaltung macht Eindruck. Man sieht sich unter einander, man sieht Herrn von Soundso an. "Der versteht etwas von der Sache," sagen die stummen Blicke, "der ergeht sich nicht aus falscher Hössichkeit in übertriebenen Lobsprüchen."

"Aber der Behang," fährt Herr von Soundso eifrig fort, "was sagen Sie zu diesem Behang?"

Wenn ich nur eine Ahnung hätte, was "Behang" ist! Dieses verfluchte Jägerlatein! Ich weiß gar nicht,

wo ich hinsehen soll — ob damit vielleicht der Schweif gemeint ist? Ich streiche in meiner Verlegenheit dem Hund über den Rücken und lasse seinen buschigen Schweif durch meine Finger gleiten.

"Ich verstehe," sagt Herr von Soundso ganz erhitt, "Sie wollen mir andeuten, daß die Authe etwas lang ist, das gebe ich zu — aber der Behang" — er faßt dem Hunde an die Ohren.

Ich habe wieder etwas gelernt: die Ohren des Hundes nennt man den "Behang".

"Der Behang ist in der Chat sehr schön," sage ich mit ruhiger Würde.

Alles sieht sich wieder unter einander, Alles sieht Herrn von Soundso an. "Das hat er Dir aber wirklich fein gegeben," sagen die stummen Blicke, "ohne ein Wort zu sagen, hat er Dir angedeutet, wo die schwache Stelle bei Deinem Hunde sitzt; der hat Urtheil, der hat Blick!"

Ich mache reißende Kortschritte in der Werthschätzung meiner agrarischen Genossen; meine Stimmung wird eine ganz merkwürdige, zwiespältige: einerseits bereiten meine Erfolge mir unleugbares Vergnügen, andererseits slößen sie mir dumpfes Entsehen ein. Meine ganze Lage ist ja unterhöhlt, eine ungeheure Lüge! Man hält mich für einen Jäger, für einen Kenner des Waidwerks — und ich — ein der Beschaulichkeit gewidmeter Philosoph! Noch wäre es Zeit, vor sie hinzutreten und mit ruhiger Würde zu erklären:

"Meine Herren, Sie irren fich in mir; wenn ich

gleich Ministerialassesson, so gestatten Sie mir, Ihnen zu sagen, daß Jagd und Kenntniß des Waidwerks in keiner Weise zu den amtlichen Pslichten eines Ministerialassessons gehören; gehen Sie daher, wenn Sie durchaus müssen, auf die Jagd, fröhnen Sie Ihren zerstörungstussigen Trieben — Ihre Wege sind nicht die meinigen, mir winken edlere Genüsse."

So könnte ich sprechen, so mußte ich sprechen, jeder Augenblick, den ich zögere, reißt mich immer tiefer in die Unwahrheit hinein, macht mir die Rückfehr zum Plato immer schwerer - aber - o Schrecken, ich finde schon nicht mehr den Muth, es zu sprechen, meine moralische Kraft ift bereits untergraben. Ich würde den Ausdruck der Enttäuschung nicht ertragen können, die fich zweifellos aller Besichter bemächtigen murde, wenn der "schneidige Ministerialassessor" sich por ihren Augen und Ohren in einen friedfertigen Platoniker verwandelte. Soundso wurde von mir zu erfahren wünschen, woher ich die Berechtigung genommen hätte, ein so abfälliges Urtheil über seinen hund zu fällen - der Strudel hat mich erfaßt und reißt mich fort und zwar jett zunächst in das Haus, wohin sich Alles begiebt, um Coilette für das Mittagessen zu machen.

"Wer unter die Jäger fällt, muß mit schießen," so spreche ich, ein bekanntes Sprichwort mit dem Humor der Verzweislung variirend, düster vor mich hin, während ich mein Jimmer aufsuche.

Ich komme mir wie verwandelt vor; bin ich noch derselbe, der heute früh, Aeschylos und Plato im Herzen,

hier ankam? "Der Behang des Hundes", "das Wolf von Hühnern," "die Authe des Hundes" — diese abgeschmackten Worte gehen mir im Kopfe herum; ich gerathe in die Tage eines Menschen, der, auf der Eisenbahn fahrend, dem Klappern der Aäder zu lauschen beginnt — bekanntlich gelangt man dabei in kürzester Zeit zu einer Urt stumpfen Blödsinns, und trotzem kann man nicht aushören, nach dem einfältigen Geräusch hinzuhorchen.

Mit dunklen Augen bliekt mein schwarzer frack aus dem Kosser zu mir empor — für gewöhnlich ist der frack mir verhaßt, heute erscheint er mir wie das Symbol der Großstadt, der Bildung gegenüber der Rohheit des Candes — aus Opposition ziehe ich ihn an, desgleichen die Cackstiefel; wie die verkörperte Kultur will ich unter die Argrarier treten.

Indem ich den Salon betrete, wo Alles bereits versammelt ist, sehe ich meine Absicht mit Erfolg gekrönt: ich bin der einzige Frack unter lauter Neberröcken, Jaquets und Joppen.

"Mein Gott, weshalb so feierlich?" sagt mit freundsschaftlichem Vorwurf mein Vetter, der meine städtische Eleganz gewahrt. "Wenn man auf der Jagd ist —"

Noch einmal bietet das Schickal mir die Hand! "Sag' ihm, daß Du keineswegs auf der Jagd bist! Fordere den Bibliothekschlüssel von ihm! Der Augenblick ist günstig, Dein Frack imponirt ihm!" Ein plöhlicher Entschluß erwacht in mir — ich will sprechen — ich räuspere mich — "Lieber Detter, erlaube mir —"

Da gehen die flügelthüren des Nebenzimmers auf

— der Diener erscheint — der Teufel hat diesen Menschen ersunden, um ihn mir in den Weg zu schieben — und meldet, daß angerichtet sei. Mein Vetter stürzt auf den Grasen Soundso zu, ihn zu bitten, daß er seiner Frau den Urm bieten möge — der Augenblick ist verpaßt — Alles ist verloren — gebeugten Hauptes schreite ich unter den Uebrigen nach dem Speisesaal, der Bibliothek, hinüber.

Das ist der Raum, wo ich in der Phantasie paradiesische Stunden durchlebt habe — und hier sitze ich nun so — o —

Ich senke die Augen auf meinen Teller, ich vermag den Anblick der entweihten Bücher kaum zu ertragen. Gerade meinem Platz gegenüber steht der herrliche Plato; voll tiefer Rührung blicke ich zu ihm hinüber, wie ein Gefangener zwischen den Stäben seines Kerkersensters schaut er zu mir zurück.

"Welch ein herrliches Exemplar," spreche ich, in den Unblick versunken, meine Umgebung vergessend, halblaut vor mich hin.

"Nicht wahr? Ein herrliches Exemplar!" ruft Herr Soundso, der mir an der Tasel gegenübersit, indem er stolz erfreut auf eine Bärenklaue zeigt, die er als Berlocke an der Uhrkette trägt. Er hat geglaubt, daß mein träumerischer Blick auf ihn geruht und daß mein Ausruf seiner Bärenklaue gegolten habe.

Was soll ich sagen? Was kann ich sagen? Nichts! Ich lächle stumm und verbindlich.

"Erlauben Sie, daß ich mit Ihnen anstoge," fährt er fort, indem er sein Blas erhebt und mich jum Un-

klingen nöthigt; "ich freue mich, daß Sie meine Trophäe bemerkt haben, ich sehe, daß Sie von der Sache etwas verstehen."

Sogar von Bärenjagden also verstehe ich etwas! Es ift entsehlich.

Herr Soundso ist ganz feuer und klamme geworden.

"Ich habe ihn im vorigen Winter geschossen, in Galizien, wo ich zur Bärenjagd eingeladen war; es wird Sie jedenfalls interessiren, wenn ich Ihnen die Geschichte erzähle."

Soll ich ihm sagen, daß mir nichts langweiliger sein würde als das? Unmöglich. Ich lächle stumm und wohl-wollend.

Herr Soundso bringt mir die Erlegung seines Bären bei; seine Erzählung überdauert das Gemüse und endigt erst mit dem Ende des Bratens. Die ganze Zeit hindurch muß ich Interesse heucheln! Es ist fürchterlich!

"Nach Galizien sollten Sie einmal kommen," schließt er seinen Bericht: "geben Sie mir einen Wink und ich verschaffe Ihnen eine Einladung."

Auch das noch! Brauenvolle Perspettive!

Die Mahlzeit ist endlich beendet, wir erheben uns, der Kaffee soll im Garten eingenommen werden.

Ich suche mich in möglichster Entfernung von Herrn Soundso zu halten, denn ich zittere bei dem Gedanken, daß ich irgend eine Bewegung machen möchte, die er für den bewußten "Wink" halten könnte.

Es werden Ciqueure und Cigarren gereicht, im Augenblick, da ich in die Kiste greifen will, schiebt der Baron von Soundso seine mit Cigarren geladene Casche zwischen die Kiste und mich.

"Versuchen Sie diese, Herr Ministerialassessor, ich bitte darum." Die Cigarren sind wahre Kolosse, ich sehe ihnen an, daß sie furchtbar schwer und auf einen durch mehrstündige Jagdstrapazen gekräftigten Magen berechnet sind; ich zögere.

Der Baron wird dringender.

"Ich glaube Ihnen die Cigarre aufrichtig empfehlen zu dürfen." — Was bleibt meiner Höslichkeit übrig? Ich lächle stumm und dankbar und zünde mir eine von seinen Cigarren an.

Kaum ist es geschehen, so bemerke ich die eigennühige Absicht des Gebers: er hat bemerkt, mit welcher Ausmerksamkeit ich vorhin der Bärengeschichte des Herrn Soundso gesolgt bin, es läßt ihm keine Auhe, er seht sich neben mich und verabfolgt mir einen Zwölsender, den er im vorigen Herbst in Böhmen geschossen hat. Halb betäubt von der Gewaltcigarre, apathisch in mein Schicksal ergeben, site ich da und lasse den Zwölsender über mich ergehen. Meinethalben könnte der Hirschhundert Enden gehabt haben — mir ist jeht Alles gleich.

Meine Geduld soll fürchterliche Früchte tragen! Während der endlosen Erzählung des Barons sehe ich die Augen der übrigen Waidmänner von Zeit zu Zeit mit erfreutem Staunen auf mich gerichtet. "Dem kann man ja samos

Jagdgeschichten erzählen," sagen die stummen Blicke, "der glaubt Alles und ist ein dauerhafter Zuhörer."

Im Augenblick, da der Baron jetzt seine Kehle durch einen Schluck Benediktiner salbt, klopft Herr von Soundso mir auf die Schulter.

"Wenn der Baron mit seiner Geschichte zu Ende ist," raunt er mir verheißend ins Ohr, "erzähle ich Ihnen ein kapitales Stück von meinem neuen Hunde." — Es scheint, daß er mir durchaus Hochachtung für seinen neuen Hund abnöthigen will.

Mein Vorrath an Höflichkeit ist beinahe erschöpft, ich verliere das Gefühl meiner Menschenwürde und komme mir wie eine Ablagerungsstätte für Jagdgeschichten vor; ich verfalle in eine Art von hypnotischem Zustand und sehe den Hund des Herrn von Soundso mit einem Hirschgeweih, den Zwölsender des Barons mit langen Hundesohren umherlausen — ein gequältes Lachen entringt sich meiner Brust. Herr von Soundso bezieht mein Lachen auf seine "kapitale Geschichte" und ist davon entzückt.

"Aicht wahr, die Geschichte ist famos, famos? Hahahaha!"

Er schlägt mir auf die Schulter, nächstens wird er mir Brüderschaft anbieten — ich halte es nicht länger aus, ich erhebe mich. Alles erhebt sich; ein gemeinsamer Rundgang durch den Garten beschließt den Cag.

Im Salon find, da wir zurücklehren, bereits die Campen angezündet. Alles finkt auf Sophas und Fauteuils nieder.

Ob ich diese weihevolle Stunde benüte, einen letten

Apelle an das Bildungselement in meinem Vetter zu versuchen? Ich nähere mich ihm.

"Deine Bibliothek scheint prachtvoll zu sein," bes ginne ich mit dem Cone schmerzlich verhaltenen Vorwurfs.

Er hält die Hand vor den Mund und gähnt.

"Ja — ja — ja — man kommt jett wenig dazu, hineinzublicken" — er gähnt noch einmal, er gähnt laut. In schweigender Empörung trete ich zurück.

Das Gähnen des Hausherrn wirkt ansteckend, es pflanzt sich fort, der Krampf bemächtigt sich aller Kinnbacken, Alles gähnt.

Mein Detter erhebt fich.

"Meine Herren," sagt er, "wir brechen morgen frühzeitig auf — ich glaube mir daher den Vorschlag erlauben zu dürfen —"

Ein allgemeines Aufspringen bekundet, daß sein Vorschlag angenommen ist.

"Auf morgen früh — auf morgen früh" — allgemeines Händeschütteln zur guten Nacht, Niemandem fällt es ein, mich zu fragen, ob ich morgen früh mitgehe, es versteht sich ganz von selbst — ich gehöre jeht mit zur Rotte — in einem Zustand völliger innerer Vernichtung erreiche ich mein Zimmer und sinke aufs Bett — "Morgen wird es schrecklich tagen," das ist der letzte Gedanke, mit dem ich einschlafend vom Bewußtsein Abschied nehme.

Dröhnende Schritte, welche sich auf dem klur vor meiner Chür hin und her bewegen, laute, befehlende Stimmen weden mich am frühen Morgen des nächsten Tages.

Ich erhebe mich vom Cager, ungefähr mit demselben angenehmen Gefühl, welches mich an dem Morgen des Cages beseelte, an dem ich mein Ussessorgamen zu machen hatte.

Um liebsten stände ich überhaupt gar nicht auf, aber ich muß mich beeilen, denn ich höre, wie sich die Schritte draußen bereits nach unten hin verlieren. Ich kleide mich an. In meinem Berliner Promenadenanzug soll ich durch Kartoffel- und Rübenfelder marschiren? Und der Hut! Im hohen schwarzen Cylinder auf die Hühnerjagd gehen! Uber was soll ich denn sonst aussetzen?

Alles, was noch von selbstbewußter Würde in mir vorhanden ist, raffe ich zusammen und lagere es auf meinem Antlit ab, indem ich jett in den Salon trete, wo die Waidmänner bereits beim Frühstück siten. Mein Vetter tritt mir entgegen. Der erstaunte Blick entgeht mir nicht, mit dem er meinen "Jagdanzug" übersliegt.

"Bist — Du — fertig?" fragt er zögernd.

"Bollfommen," erwidere ich, ihm ein dreistes Sächeln entgegenhaltend.

Alle Augen richten sich auf mich; mir ist, als hörte ich ein staunendes "Nanu?" durch die Gesellschaft rauschen. Und dabei Haltung bewahren!

Die Ugrarier sind ausgerüstet, als gingen sie auf die Büffeljagd: Gamaschen, Schnürstiesel, Alles raffinirt praktisch — und ich! In meinem hellen Promenadenanzuge komme ich mir wie ein Weißer vor, der unter Huronen gerathen ist. Ich bemerke deutlich, wie dieser und jener sich auf die Lippen beißt, um nicht in Lachen auszubrechen

— ich bewahre einen catonischen Ernst und gebe mir den Unschein, nichts von Ullem zu bemerken.

Die Wagen sind vorgefahren, wir steigen auf den Hof hinunter — jeht wird es unangenehm. Die Jäger und Gehilsen, welche unten, ihre Herren erwartend, stehen, stoßen sich bei meinem Anblick unter einander an; weniger hössich als ihre Gebieter, grinsen sie ganz unverhohlen; ein Schlingel von Jägerburschen bricht sogar in ein prustendes Gelächter aus, das um so beleidigender wirkt, als man ihm anhört, daß er es gern unterdrücken möchte, aber nicht kann. Ich möchte den Lümmel hinter die Ohren schlagen — aber ich gebe mir den Anschein, als hörte und bemerkte ich nichts.

Im Portal des Schlosses und hinter den Küchenfenstern steht das Dienstpersonal, Köche, Küchenjungen, Mägde, Hausknechte und natürlich auch der verwünschte Diener! Ich höre hinter meinem Rücken ein unterdrücktes flüstern, Sischen und Kichern. Wem wird es gelten!

Ich schäume und koche innerlich vor Wuth und gebe mir nach außen den Unschein, als hörte und bemerkte ich nichts — noch ein solcher Cag und ich kehre mit schwerer Beschädigung meines Charakters nach Berlin zurück.

Endlich haben wir unsere Plätze auf dem offenen Omnibuswagen eingenommen, wir fahren ab. Das Gewehr, welches mein Vetter mir aus seinem Gewehrschrank hat verabsolgen lassen, zwischen die Kniee geklemmt, sitze ich in abscheulicher Stimmung zwischen den heiter gestimmten Waidgenossen.

Nachdem wir eine halbe Stunde gefahren sind, halten

wir an; vor uns breitet sich ein ungeheures, mit grünem Kraut bewachsenes feld aus.

"Ich denke, hier in den Kartoffeln fangen wir an," sagt mein Vetter; Alles stimmt bei. Also so sieht ein Kartoffelfeld aus?

Wir steigen vom Wagen, beim Absteigen verwickelt sich der Cauf meines Gewehrs in meine Kneiferschnur und reißt mir den Kneifer von der Nase. Das verursacht mir eine ärgerliche Empfindung und erinnert mich daran, daß ich mit dem Kneifer nicht werde schießen können. Glücklicherweise trage ich eine Brille bei mir, die ich nun hervorhole und aussehe.

Die Jäger stellen sich am Rande des Kartoffelfeldes entlang auf, so daß dasselbe quer vor ihnen liegt.

"Gehen Sie mit dem Herrn Afsessor," wendet sich mein Better an seinen Jäger, "und nehmen Sie den Hund mit."

Der Jäger ninmt mein Gewehr und ladet dasselbe, währenddessen tritt der Hund heran und beschnüffelt mich, um mit mir Bekanntschaft zu machen. Täusche ich mich oder zeigt das Thier in den Augen einen gewissen Ausdruck des Mißtrauens?

Der Jäger geht vor mir her, mir meinen Stand zu zeigen, er trägt an der Seite eine ungeheure Jagdtasche, in welche die von mir zu erlegenden Beutestücke kommen sollen. Ein grimmiges Kächeln spielt um meine Lippen. "Du wirst heute leichtes Gepäck haben."

Ich erhalte meinen Platz auf dem äußersten linken flügel der Schützenlinie; sobald ich denselben erreicht

habe, sett die ganze Linie sich in Bewegung, quer durch das keld hin.

Herrgott, ift das ein Behen!

Gehen kann man es überhaupt gar nicht nennen — ein beständiges Stolpern — solch ein Kartoffelseld ist ja eine ganz abscheuliche Einrichtung! Die Kartoffeln sind in langen Wällen gepstanzt, jeder dieser Wälle ist von zwei Jurchen eingeschlossen; man muß von einem Wall zum andern über die Jurchen hinwegsteigen, tritt aber selbstredend häusig in dieselben hinein. Und während man sich in dieser halsbrecherischen Weise sortbewegt und obendrein einen geladenen Schießprügel in den händen unterzubringen hat, soll man die Nase in die höhe heben und auspassen auf das, was sich hoch in den Lüsten begiebt? Das ist ja einsach thöricht und abgeschmackt.

Ich fühle mich vor Aufgaben gestellt, die auf keine Weise zu vereinigen sind, und habe nur einen einzigen sehnlichen Wunsch: daß sich mir keine Gelegenheit bieten möge, auf irgend etwas schießen zu mussen.

Außerdem ärgere ich mich über den Hund; derselbe läuft vor uns her, sieht sich immersort nach dem Jäger um und nicht ein einziges Mal nach mir. Ich werde ihm zeigen, wer heute sein Gebieter ist, ich werde ihn anrusen. Dabei fällt mir jedoch ein, daß ich gar nicht weiß, wie er heißt. Ich werde es auf gut Glück versuchen.

"Phylay! Komm hier, Phylay!" Er hört nicht. — Natürlich, so heißen ja nur Hofhunde.

... . . . . . . .

"Tyras! Tyras, hier!" Er hört wieder nicht. Ich gehe die ganze Reihe der mir erinnerlichen Hundenamen durch.

"Kastor! Nero! Hektor! Cord!" Alles vergeblich. Wie heißt denn der verdammte Köter nur?

Ob ich den Jäger frage? Aber das könnte komisch klingen und meiner Würde Abbruch thun.

Es ist mir überhaupt unangenehm, daß der Jäger hinter mir hergeht; ich habe das Gefühl, daß er mich fortwährend mit erstaunten Blicken ansieht. Diel lieber ginge ich allein, ohne einen solchen Aufpasser, dann könnte ich wenigstens meinen Gedanken nachhängen.

In diesem Augenblick durchfährt es mich wie ein elektrischer Schlag — auf dem rechten flügel ist ein Schuß gefallen, gleich darauf ein Schwirren in den Lüften — ein Dolk von Hähnern geht an der ganzen Linie entlang — ein Knattern von Schüssen — jeder der Jäger holt ein Huhn herunter.

"Berr Affessor!" höre ich den Jäger hinter mir schreien.

Was will denn der Mann? Ich sehe mich um.

"Die kamen aber schön," sagt er — offenbar will er mir andeuten, daß ich hätte schießen mussen. Ich fühle, daß ich etwas thun muß, um mein gefährdetes Unsehen wiederherzustellen.

"Zu weit," sage ich mit überlegenem Uchselzucken, "zu weit."

Während ich noch spreche, deutet der Jäger mit ausgestrecktem Zeigefinger nach vorn.

"Herr Affeffor," ruft er, aufgeregt flüsternd, "Herr Affesfor, der Hund!"

Was ist denn nun wieder mit dem Hunde los? Ich wende mich — derselbe bietet ein höchst merkwürdiges Bild: mit hochgespitzten Ohren kriecht er Schritt vor Schritt durch das Kartoffelkraut, den Leib in schlangenartigen Windungen einherziehend, die Augen starr auf einen im Kraut versteckten Punkt gerichtet. Jett bleibt er wie angenagelt stehen und rückt und rührt sich nicht.

Ich begreife gar nicht, was das Alles heißen soll.

"Was macht denn der dumme Köter?" will ich eben fragen — da bekomme ich einen furchtbaren Schreck: dicht vor der Nase des Hundes steigt mit betäubendem Geprassel ein Vogel auf, der mir riesengroß erscheint. Ein plöhliches Gefühl sagt mir, daß irgend etwas vorgeht — blindlings reiße ich das Gewehr an die Backe und krach — krach — schieße ich mit beiden Läusen irgendwohin. Das Huhn sliegt weiter — als wäre nichts geschehen — der Hund sieht ihm nach — ich habe zwei Löcher in die Natur geschossen.

"Das war schade," ruft Herr Soundso, der mir zunächst geht — hol' ihn der Teufel!

Der Jäger nimmt mein Gewehr, um es von Neuem zu laden; er thut es, ohne ein Wort zu sagen, und sieht mich dabei nicht an — die Sache fängt gut an.

Wir gehen weiter — fortwährend fallen jest Schuffe 3u meiner Rechten — 3u mir kommt nichts — Gott sei Dank!

Da plötlich macht mein Hund einen machtigen Sat

nach links, im selben Augenblick bricht ein Hase aus den Kartoffeln, um nach links über das Stoppelseld zu galoppiren.

Der Hund wird ganz rasend und will offenbar dem Hasen nach. Das scheint mir sehr vernünftig, wie ich denn jeht überhaupt geneigt bin, dem Hunde, der mir als Jäger weit überlegen zu sein scheint, unter allen Umständen beizupstichten.

Also nur zu — "Alsons, faß ihn, faß!" rufe ich, auf den flüchtling deutend; der Hund läßt sich das nicht zweimal sagen und saust hinter Campe her.

Jeht aber wird wieder der Jäger ganz rasend. Er seht die Singer an den Mund und pfeist wie eine Cokomotive. "Karo! Karo, hier! Wirst Du, hier! Wirst Du —"

Um des Himmels willen, was habe ich gethan! Ich habe den biedern Karo — jeht fällt es mir ja auch ein, daß die kleine Emma gestern einen Hund dieses Namens vorstellte — zu einer Codsünde, zur Verfolgung eines Hasen veranlaßt. Dafür stehen im Strafgesehbuch für Jagdhunde mörderliche Prügel — und indem mein vierbeiniger Schuldgenosse jeht winselnd auf dem Bauche zu dem erbosten Jäger herangekrochen kommt, fühle ich alle Qualen des belasteten Gewissens.

Der Jäger zeigt sich äußerst roh; er faßt den unglücklichen Karo an den Ohren und zaust ihn unter wiederholtem: "Pfui, has! Pfui, has!" Karo's Gewinsel schneidet mir ins Herz — wenn er sprechen könnte, ich würde schöne Dinge zu hören bekommen. Daß er von nun an erst recht keine Notiz von mir nimmt und mich höchstens mit einem Blick ansieht, als wollte er sagen: "Du bist ja ein netter Onkel!" kann ich ihm wahr-haftig nicht verdenken.

Wir sind unterdessen endlich aus den ungläckseligen Kartoffeln herausgekommen.

Die Sonne ist höher gestiegen und fängt an unbarmherzig auf meinen schwarzen Cylinder herniederzubrennen; es wird heiß, sehr heiß.

Ich fange an zu transspiriren, und während meine Stirn sich seuchtet, empfinde ich gleichzeitig eine kalte Seuchtigkeit an meinen füßen. Ich blicke an mir nieder — welch ein Unblick! Das Kartoffelkraut ist vom Chau beneht gewesen, meine Stiefel sind mit einer Kruste von Erde und Cehm bedeckt, meine schönen hellen Beinkleider sind mit grünlichen Streisen umsäumt. Es sind meine einzigen.

Mit verzweifeltem Entschlusse beuge ich mich nieder und kremple die Beinkleider auf — wenn mein Chef mich in diesem Aufzug sähe!

In derselben Weise, wie vorhin die Kartoffeln, greifen wir jetzt ein feld von Zuckerrüben an, das sich wie eine grüne Steppe vor uns ausbreitet.

Es geht sich hier etwas besser als in den Kartosseln, das ist wahr; mitten durch das feld jedoch ist ein Drainirungsgraben gelegt.

Was nun? Hindurchwaten? Ich danke schön — also hinüberspringen; es bleibt nichts Anderes übrig. Ich bin nie ein großer Curner gewesen und habe, glaube ich, seit zehn Jahren keinen Sprung mehr gethan. Fatal, fatal, fatal! Aber was hilft's? Die Agrarier sind

Alle schon hinüber — ich nehme einen Unlauf — halt — daß ich nur den Cylinder nicht verliere, er sitt ohnes dies nicht sest — was mache ich mit dem Unglücksding? Ich hab's — ich nehme ihn ab und werse ihn mir voraus über den Graben — gesagt, gethan — der Cylinder springt mir voran und giebt, auf die Aüben ausschlagend, einen hohlen Ton des Unwillens von sich — besser wird er durch solche Behandlung freilich nicht werden.

Dazu kommt, daß Karo, der das Manöver mit gespanntem Interesse verfolgt hat, Miene macht, den Cylinder zu apportiren — das Chier will sich an mir rächen!

Natürlich! Gefahr ist im Verzuge — ich nehme wieder fünf Schritte Unlauf — hop — hop — hop — mit der Wucht einer Bombe aus einem vierundzwanzigpfündigen Mörser erreiche ich den jenseitigen Rand und schlage der Länge nach in die Rüben hin. Mit freudigem Gebell stürzt Karo sich im nämlichen Augenblick auf meinen hut und hebt ihn, die Krempe mit den Jähnen erfassend, auf.

Ein Kampf entspinnt sich zwischen mir und dem Dierfüßler. "Eaß los! Aus!" Der unglückliche Cylinder ächzt, nach beiden Seiten gerissen. Endlich habe ich ihn wieder erobert — er ist jeht durchaus nicht mehr zu eng. Während ich ihn aussetz, blicke ich an mir nieder — mein Rock hat sich gleichfalls mit grünen Streisen geschmückt und sieht den Beinkleidern wieder ähnlich.

Die Waidgenossen sind schon weit voraus, ich setze

mich in Galopp, um nachzukommen. Prrr — prrr — gehen rechts und links vor meinen laufenden füßen Hühner nach allen Seiten auf — laß sie fliegen — was gehen mich die einfältigen Vögel an!

Das Caufen bei solcher Hitze ist aber gar zu angreisend — ich falle wieder in Schritt. Ich sange an übermäßig zu transspiriren — von der Stirn lösen sich schwere Tropsen und sließen mir über die Brillengläser — die ganze Welt hüllt sich mir in Schleier.

Es könnte jetzt ein Elephant vor mir ausstehen, ich würde ihn nur undeutlich erkennen — und dabei soll man auf so lächerlich kleine Gegenstände zielen, wie es diese Hühner sind!

Die Jagd ist eine rohe, geistlose, unwürdige Beschäftigung! Ich verwünsche meinen Vetter, ich verwünsche seine Gäste, den Jäger, den Hund, die Hühner, ich verwünsche die ganze Welt und überlege, ob ich nicht mein Gewehr abgeben und kurzweg nach Hause umkehren soll.

Aber ich komme natürlich wieder zu keinem Entschluß und keuche weiter durch die Rüben.

Um Rande des feldes stehen bereits die Jäger; sie machen eine Berathungspause. Ich mag gar nicht zu ihnen herantreten, beschäftige mich vielmehr damit, meine Brillengläser zu puten und sodann mein weißes Schnupftuch um meinen Cylinder zu wickeln. Ich sühle, daß mir die schwarze Farbe meines Hutes unsehlbar einen Sonnenstich zuziehen würde.

Die Berathung ift beendet.

"In die Erbsen," ruft mein Detter meinem Beauf.

sichtiger zu. Er wendet sich schon gar nicht mehr an mich, als ob ich von dem Jäger am Gängelbande gefährt würde. Die feindselige Stimmung gegen meinen Vetter wächst in mir.

Ulso - in die Erbsen.

Kartoffeln, Rüben, Erbsen — der dritte Gemüsegang — ich durchlaufe ein ganzes Degetarianerdiner.

In den Erbsen giebt es gleichfalls Hühner — sind diese Unglücksgeschöpfe denn überall? Eines derselben ist thöricht genug, vor Herrn Soundso, meinem Nebenmann, aufzugehen. Er schießt; das Huhn senkt sich zu mir nieder — wie vom Teufel gefaßt, reiße ich das Gewehr empor und schieße gleichfalls — Karo macht einen Satz und kommt im nächsten Augenblick, das zappelnde Huhn zwischen den Fähnen, zurück.

Herr Soundso wendet sich zu mir.

"Das huhn gehört Ihnen," ruft er, "das haben Sie geschoffen!"

"Ich — hätte — ein Huhn geschossen? Das ist ja Unsinn!" will ich eben Herrn Soundso zurusen, "Sie haben es ja geschossen!" — Aber er geht schon wieder weiter.

Der Jäger, der das Huhn in die Jagdtasche steckt, denkt offenbar wie ich — er sieht mich nicht an, ein durch den Respekt gezügeltes, aber nicht ganz unterdrücktes Lächeln spielt um seinen Mund — die Lage wird mir klar: Herr Soundso hat mir ein Huhn geschenkt! Also auch das noch! Ich werde im wahren Sinne des Wortes genöthigt, mich mit fremden kedern zu schmücken!

Emport setze ich meinen Gang durch die Erbsen fort.

Unterdessen sind die Wagen herangekommen; man versammelt sich zum Frühstück. Ich kann mich nicht ausschließen.

Obschon der Aerger mir allen Appetit geraubt hat, muß ich zu den Uebrigen treten, und um mich nicht lächerlich zu machen, muß ich Gleichmuth und Heiterkeit zur Schau tragen.

Die Jagdtaschen der Jäger sind bis zum Versten gefüllt; alles hat ungeheure Veute gemacht; aus Höflichkeit vermeidet man zu fragen, was ich geschossen habe. Glücklicherweise sind alle so mit ihren Erfolgen beschäftigt, daß ich mich nicht in die Unterhaltung zu mischen brauche. Mit schweigender Wuth verzehre ich einige Vuterbrote. — O Plato, o Bibliothek, o Fensterecke!

Mittlerweile hat sich indessen im Westen ein Gewölk erhoben, welches jeht an Ausdehnung gewinnt.

"Ich fürchte, wir bekommen Regen," sagt der Baron von Soundso.

Wie Glockenton schlägt dies Wort an mein Ohr; wenn's regnet, muffen wir umkehren!

"Glauben Sie wirklich?" fragt mein Vetter; "das wäre unangenehm, denn wenn es aus der Ecke erst einmal anfängt zu regnen, hört es in einigen Stunden nicht auf."

"Das wäre ja — herrlich," will ich herausplaten, besinne mich aber und murmele: "Sehr bedauerlich."

Die Gesichter der Jäger werden besorgt — ich juble

innerlich, verberge jedoch meine Freude unter einem bestümmerten Gesicht — als vollendeter Heuchler werde ich nach Berlin zurückkehren.

Mit frampshafter Spannung hasten meine Blide an dem Gewölf, welches meiner Ansicht nach unverzeihlich langsam vorschreitet. Ich schide ein Stoßgebet zum himmel: "Caß es regnen! Ich opfere Dir meinen Promenadenanzug nebst Cylinder, nur laß es regnen!"

Plötlich fühle ich einen Tropfen auf meiner Nasenspitze und gleichzeitig vernehme ich ein leises Trommeln auf dem Deckel meines Hutes.

"Ich glaube, es regnet bereits!" Ich rufe es unwillfürlich ganz laut — ich vermag meinen Jubel nicht mehr zu zügeln.

Der Ausdruck meiner freude wird indessen allgemein als Zeichen der Betrübniß aufgefaßt.

"Ja," sagt der Graf Soundso, indem er sein Gewehr ins futteral steckt, "es ist schade, aber es ist wahr, es wird gleich heftig regnen."

"In Strömen," versichere ich eifrig, "in Strömen!" Ich bin entschlossen, den glimmenden gunken der Unlust an weiterem Jagen zur flamme anzublasen.

Im nächsten Augenblick fängt es an, auf Kraut und Blätter herniederzurauschen, mein Sehnen ist erfüllt, die ganze Gegend hüllt sich in graue, sließende Schleier, wir stehen mitten im ausgiebigsten Regen.

"Es ist kein Vergnügen mehr," sagt mein Vetter, "ich glaube wirklich, wir thun am besten, nach Haus zu fahren." Ein allgemeines betrübtes Kopfniden pflichtet seinem Dorschlag bei. 21lles wendet sich den Wagen zu.

Sobald ich die Rückehr als gesichert ansehen darf, erwacht ein dreister Frevelmuth in mir.

"Es ist ein Jammer, ein Jammer!" rufe ich laut, "sollen wir denn wirklich umkehren? Ich denke immer noch, es klärt sich wieder auf."

Mein Vetter versichert mir wiederholt, daß das nicht zu erwarten sei — ich lausche ihm mit theilnahmsvoller Ausmerksamkeit.

"Du mußt es freilich besser wissen — und ich bescheide mich," sage ich zu dem Arglosen. — Wenn er in mein Inneres schauen könnte! Wie hoch steht er in diesem Augenblick moralisch über mir!

Alles sitt stumm und mismuthig im Wagen, der uns zurückfährt; je ärgerlicher die anderen sind, um so beiterer werde ich.

"Mich trifft es eigentlich am härtesten," erkläre ich lächelnd, "ich hatte eben angefangen, mich mit dem ungewohnten Gewehr einzuschießen und den Hund an mich zu gewöhnen — ich hatte noch auf eine schöne Jagd gerechnet."

Man sieht mich an, als wollte man sagen: "Der hat aber Ceidenschaft!"

"Dielleicht können wir heut Nachmittag wieder hinaus," vertröstet mich mein Better.

Das dämpft einigermaßen meine gute Caune. Der Himmel gebe, daß es bei dem Regen bleibt.

Bu Hause angelangt, trete ich den fragen "des

Weibes," die sich erkundigt, ob ich viel geschossen hätte, mit verhärteter Dreistigkeit entgegen.

"O — ich fing eben an eine herrliche Jagd zu machen — aber da kam dieser unglückseige Regen!"

"Ja, es ist schade."

"Ein Jammer, gnädige frau, ein Jammer, aber das find die Caunen der Jagd."

Sie lächelt. "Ein schneidiger Kerl!" sagt ihr Blick. Auf meinem Jimmer angelangt, entledige ich mich der Stiefel und des Rocks — die Beinkleider muß mir der Diener, so gut es durch Bürsten geht, wieder gesellschaftsfähig machen. Während es geschieht, lausche ich entzückt, wie der Regen an die fensterscheiben schlägt.

"Das wird wohl den ganzen Tag so fortregnen?" frage ich mit lauernder Freude.

Der Diener blickt hinaus.

"I nein," entgegnet er, "in ein, zwei Stunden ist Alles wieder porbei."

Der abscheuliche Mensch! Natürlich muß er mir wieder die Stimmung verderben!

Dorläufig aber bleibt der Himmel grau wie ein Sack, und wenn ich vorderhand nicht in die Bibliothek kann, da in derselben der Mittagstisch zugerichtet wird, so erwacht doch ein still ahnendes Hoffen auf heute Nachmittag. Die Ugrarier werden Billard oder Karten spielen, ich dagegen werde meinen Detter nun endlich um den Bibliotheksschlissel ansprechen, und wenn ich denselben erst einmal habe, dann —

Mit besonderem Behagen ziehe ich heute frack und

Cacstiefel an. Mit Ungeduld erwarte ich das Zeichen zum Mittagessen — ich wollte, es wäre schon vorüber. Endlich ertönt die Küchenglocke, heute bin ich unter den Ersten im Salon unten.

An der Cafel habe ich wieder meinen gestrigen Plat — verheißend blickt mein herrlicher Plato, mit dem ich schweigend liebäugle, zu mir herüber: mir ist, als spiele ein Kächeln über seinen Lederrücken, als slüsterte er leise: "Wir Beide verstehen uns."

Ein peinlicher Zwischenfall tritt während des Essens dadurch ein, daß zum Nachtisch die Kinder erscheinen. Wohlerzogen gehen dieselben, von dem Knaben geführt, zu jedem der Gäste heran, reichen ihm die Hand und erkundigen sich, wie viel er geschossen hat.

Wenn der Junge zu mir kommt, so kann das sehr unangenehm werden; was thun? Die kleinen Jagdwütheriche sind nur noch zwei Plätze von mir entsernt. Mit verzweifeltem Entschluß wende ich mich über den Tisch an Herrn Soundso und erkundige mich noch einmal nach gewissen Einzelheiten seiner gestrigen Bärengeschichte, die mir angeblich entsallen sind.

Mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit wiederholt er mir die ganze Geschichte, ich beuge mich so weit als möglich über den Cisch — vielleicht schreckt es den Jungen ab.

Jett find die Kinder an meiner Seite.

"Wie viel haft Du denn geschossen, Onkel?"

Ich höre es ganz genau, aber ich stelle mich taub und hänge an Herrn Soundsos Lippen.

Die arglosen Kindergemüther sind jedoch nicht so leicht zu beruhigen.

"Wie viel hast Du denn geschossen, Onkel?" wiederholt hartnäckig der furchtbare Knabe.

Taub kann ich mich nicht mehr stellen, denn alle Welt muß es gehört haben — ich spiele den Zerstreuten; mit väterlicher Milde lege ich die Hand auf des Knaben Haupt, und ohne mich umzusehen sage ich:

"Ja, ja, mein Junge, Du hast ganz recht, Dein Papa hat eine ganz famose Jagd."

Jeht bin ich sie los — die armen Würmer gehen zum Nebenmanne — meine Berechnung hat den Sieg über die unschuldigen Wesen davongetragen.

Ich buse meine Schuld, indem ich die Bärenjagd des Herrn Soundso noch einmal in ihrer vollen Ausdehnung über mich ergehen lasse und mich der Gefahr aussetze, daß er mich stehenden zuses nach Galizien einslädt.

Inzwischen habe ich nicht ohne Besorgniß vernommen, daß der Regen nicht mehr an die fensterscheiben schlägt, und als wir uns jetzt erheben, sehe ich mit Schrecken, daß es zu regnen ausgehört hat.

Alles tritt an die fenster, um hinauszuspähen; die Entscheidung naht — ich fühle, wie mir das Herz im Leibe stillsteht.

"Es sieht doch noch drohend aus," äußert endlich der Baron von Soundso, der Wetterprophet. — Man stimmt ihm bei — gerettet! Ich möchte dem Baron um den Hals fallen und bin erbötig, seinen gestrigen Zwölf-

0 2

ender noch einmal von Unfang bis zu Ende enigegenzunehmen.

Wir verfügen uns zum Kaffee in den Gartensaal. Dorschläge werden laut zu einer Partie Billard, zu einer Partie Stat oder l'Hombre; Besehle werden dem Diener ertheilt — ich zittere vor innerer freude — die Stunde naht — noch einige Augenblicke, welche ich der Schicklichkeit halber der Unterhaltung weihe — dann werde ich zu meinem Vetter sprechen.

Da plötslich wird die Chür des Gartensaales von draußen ungestüm aufgerissen — auf der Schwelle erscheint mein Jäger — Karo bellend hinter ihm drein.

Wie sieht der Mann aus! Er hat das Gewehr am Riemen umgehängt, seine Stiefel sind bespritt, seine Augen funkeln.

"Gnädiger Herr," schreit er, den Hut vom Kopfe reißend, "gnädiger Herr, die Schnepfe ist da!"

Die Wirkung dieser Worte ist fürchterlich: sämmtliche Ugrarier springen auf, als wären sie plötzlich toll geworden.

"Tiroh! Die Schnepfe! Tiroh!" Wilde Ausrufe erfüllen den Saal, mit jauchzendem Gekläffe stimmt Karo ein, die Kinder kreischen vor Entzücken. Während ich noch ganz starr und rathlos stehe, schlägt mir der Baron von Soundso auf die Schulter.

"Sie haben Blück!" donnert er mich an, "Sie haben Glück! Kommen Sie — wir machen uns fertig!"

Auf meinem Zimmer erst komme ich zum Bewußtsein meiner Lage: ich soll und muß auf die Schnepfenjagd!

Soll ich denn wirklich? Kann ich mich auf keine

Weise drücken? Nein — nachdem ich mich heute Vormittag so auf den erpichten Waidmann aufgespielt habe, kann ich nicht!

Schon höre ich draußen meines Vetters Stimme, der wie ein General auf dem Schlachtfelde Befehle in den Hof hinunterdonnert:

"Den Wagen anspannen! Treiberjungen bestellen!" Herrgott, hat der Mensch ein Organ! Und mit dem habe ich Plato lesen wollen!

Aber was in aller Welt soll ich anziehen? Meine Stiefel von heute Vormittag sind durch die Nässe gänzlich verschwollen und verquollen — ich komme gar nicht hinein. In Morgenschuhen etwa? Was bleibt mir übrig? In Lackstiefeln muß ich auf die Schnepfenjagd! Das wird nett, nachdem es Stunden lang geregnet hat! Der verwünschte Regen! Aber habe ich ihn nicht selbst vom himmel herabgesleht? Ich zürne, rase, tobe wider mich selbst.

Ich kenne in Berlin einen tragischen Dichter, dem werde ich die Geschichte von meiner Schuld und Buße erzählen. Uch, hol' der Teufel den tragischen Dichter! Der sitt jett sicherlich in Berlin im warmen, behaglichen Kaffeehaus — und ich! Wäre ich doch in Berlin! Wäre ich doch nie herausgekommen auf das unglückselige Land!

Ich will hinaus und hinunter — aber um Gotteswillen, ich habe ja noch den frack an!

In frack und Cackliefeln auf die Schnepfenjagd! Generationen von Agrariern werden meinen Namen mit Hohn und Spott nennen! Ich stelle ja das Ministerium an den Pranger, welches in mir verkörpert auf die Schnepfenjagd geht! Was wärde mein Chef sagen, wenn er sähe, wie ich das Ministerium vertrete! O mein Gott, der Chef, der Chef!

Ich reiße den Frack ab und fahre in den Rock, der noch zum Trocknen über einer Stuhllehne hängt — uh! — er ist feucht wie ein Handtuch! Ich schnattere vor Frost, während ich ihn anziehe — im Geist stelle ich eine Berechnung an: Mein Urlaub dauert noch sechsundzwanzig Tage — ob die ausreichen werden, den Rheumatismus zu kuriren, den ich mir heute unsehlbar hole?

Das ist die leibliche und geistige Erquickung, von der ich geträumt habe, das? O Ercellenz, ich werde Sie nie im Ceben mehr um Urlaub behelligen, nie im Ceben!

während ich im Fimmer umhertobe, öffnet sich die Thur.

"Die Herrschaften sind schon alle unten," meldet mit widerwärtiger Aufgeregtheit der Diener. Täusche ich mich oder spielt ein insames Lächeln um die Lippen des Nichtswürdigen?

"Ja doch!" brülle ich ihm entgegen, so daß er zurücktaumelt; an ihm vorüber schreite ich wie ein Gewittergewölk die Creppe hinunter.

Alles sitt schon auf dem Omnibus — ich steige auf und ziehe die guge unter den Sit, um meine Cackstiefel zu verbergen.

"Vorwärts!" ruft mein Vetter, der wie alle Uebrigen vor ekelhafter Ungeduld brennt — der Kutscher peitscht auf die Pferde. Auf dem Bock neben dem Kutscher sitzt

der Jäger, der während der kahrt Bericht erstattet. Eine Schnepfe ist aufgespürt worden — und um einer Schnepfe willen eine solche Terstörung häuslichen friedens und Glücks!

"Wo liegt sie?"

"Im Teichwald."

Im Teichwald — ein ganzes Meer von Sumpf und feuchtigkeit athmet aus diesem Wort.

Die Räder unseres Wagens sliegen durch die Wasserlachen des Weges dahin — das Wasser spritzt rechts und links um uns — von Zeit zu Zeit erdröhnt mein Cylinder, von einem schweren Cropfen getrossen.

Im Hintergrund steigt wie eine graue Wand der Teichwald auf — wir biegen von der Straße ab — am Rand des Waldes steht ein Hause von Treibern und Treiberjungen mit Stöcken bewassnet.

Ich forsche in ihren Gesichtern — meine verdüsterte Gemüthsstimmung sucht nach Bundesgenossen — hoffentlich werde ich Migmuth in ihren Gesichtern entdecken, Groll über die Cyrannei agrarischer Magnaten, welche sie zu solcher Stunde zum Frohndienst zwingt?

Ich habe mich getäuscht — sie grinsen vor Aufregung und Vergnügen. Der Jäger nimmt die Treiber mit sich — während dessen stellen wir uns am Waldrand auf.

Kein lautes Wort — alles flüstert, als läge ein Ciger im Wald, den man nicht wecken durfe.

Ich fühle mich in meiner Wuth aufgelegt, die Stille durch ein lautes, höhnendes Cachen zu unterbrechen — aber ich glaube, man würde mich massafriren. "Die Schnepfe kommt gewöhnlich hoch über die Bäume weg," sagt mein Vetter, indem er mich anstellt — ein Wink, wo ich die Augen hinzurichten habe.

Ich stehe so, daß ich meine Nebenmänner nicht sehen kann — gut — so kann ich wenigstens thun, wie ich will.

Ich setze das Gewehr zur Erde, stede die Hände in die Hosentaschen und blicke trotig auf die Erde. Meine Cackstiefel sind natürlich gänzlich durchnäßt — ich fühle, wie meine Jüße den Rheumatismus aufsaugen und wie derselbe langsam in meinem Körper aufsteigt.

Ich werde meinem Herrn Vetter die Kurkostenrechnung schicken!

Inzwischen ruden die Treiber auf uns an.

Sie schlagen mit Stöcken an die Bäume, in die Büsche; man hört ein beständiges "Huß — huh trrr" —

Wider meinen Willen bemächtigt sich meiner die Aufregung, ich erhebe das Gewehr — ha, wenn mir etwas kommt! Ich schieße auf Alles, auf Alles! Aber es kommt nichts.

Die Creiber sind bis in unsere Linie vorgerückt — daß das ganze Volk wieder mit glotzenden Blicken an mir hängt, versteht sich von selbst — keine Schnepke. Gewiß ist überhaupt gar keine da und die ganze Geschichte ist nur eine Einbildung dieses aufgeregten Menschen, dieses Jägers gewesen. Wie will man denn überhaupt eine einzelne Schnepke, einen so winzigen Vogel, in einem so großen Wald aussindig machen?

Vorläufig aber muß ich mich wieder der Ceitung

meines Vetters unterordnen, der uns jeht quer durch den Wald nach neuen Ständen führt. Wir gehen über dickes Moos, das unter den füßen quippt und quappt wie lauter vollgesogene Schwämme; von oben schlagen die Baumäste gegen meinen Cylinder, als wollten sie dem ungewohnten Fremdling Nasenstüber geben — ein angenehmes Gehen.

Ich habe immer von der Klugheit der Wandervögel sprechen hören — das ist ja Alles Unsinn! Die Schnepfe ist doch auch ein Wandervogel und kommt in ein Land, wo man ihr in so brutaler, fanatischer Weise nachstellt! Ein ganz dummes, stupides Geschöpf ist die Schnepfe!

Auf dem Stand, den mein Herr Vetter mir jetzt angewiesen hat, stehe ich meiner Aechnung nach mindestens eine halbe Stunde schon und nichts läßt sich hören. Ich glaube, die Treiber sind eingeschlasen oder die Jäger sind fort und haben mich vergessen.

Ist das langweilig, so stehen und aufpassen zu mässen! Ist das langweilig! Ich glaube, mein Herr Vetter hat mich hergestellt, daß ich seinen Wald bewache! Bin ich sein Waldhüter? Bin ich das? Wenn ich nur einmal wenigstens mein Gewehr abschießen könnte! Wozu habe ich den Schießprügel?

Eine Mordlust, die meiner Natur ganz fremd ist, wacht in mir auf — ich fühle das Bedürfniß, auf irgend etwas zu schießen.

Hinter mir ertont ein tremolirendes "Quak, quak, breckekete!"

Ich wende mich — ein großer Frosch sitzt etwa zehn Schritte von mir am Rand eines Grabens.

Ob ich einnal . . . Ich hebe das Gewehr — lasse es wieder sinken — jeder Carm in der Schützenlinie ist ja bei Codesstrase verpönt — aber es ist doch zu verlockend — noch einmal hebe ich das Gewehr — aber ein Frosch! Der Gedanke läßt meinen Cauf wieder sinken — ach was, ich bin zu meinem Vergnügen aufs Cand gekommen, und wenn es mir Vergnügen macht, Frösche zu schießen, so geht es Niemand etwas an! Haben Sie mich verstanden, meine Herren? Niemand!

Und nun gerade — ich lege an — der arglose Quaker ahnt nichts von Gefahr — ich ziele, ich lasse den Frosch, wie man in der Scheibenstandsprache sagt, aussigen — eben will ich abdrücken — da ertönt ein Gebrüll: "Ciroh! Die Schnepfe! Ciroh!" hinter meinem Rücken.

Entsett reiße ich das Gewehr herunter und drehe mich um. Was ist denn los? Was soll denn das Geschrei?

Hoch über den Baumwipfeln sehe ich etwas, das ungefähr wie ein brauner Cappen aussieht, eine Zehntelssefunde flattern und verschwinden — krach — krach — krach — krach — krach — pifft es von rechts und links — dann kommen Jäger, Treiber und Hunde auf mich zugerannt.

"Wo ist sie lang? Wo ist sie hin?"

Ich stehe wie der einzig Vernünftige unter lauter

"Was denn? Wer denn?"

"Aber, mein Gott, die Schnepfe, die Schnepfe!"

Ich blicke mich im Kreise um und vereinige die ganze Ueberlegenheit der Haupt- und Weltstadt in einem sarkastischen Lächeln. "Aber, meine Herren — ich gestehe im Ernst, daß ich nicht begreife, wie ich dazu komme —"

"Aber sie kam ja gerade auf Deinen Stand zu," unterbricht mich einigermaßen rauh mein Vetter, "sie muß Dir ja über den Kopf weggestogen sein!"

Eine furchtbare Uhnung dämmert in mir auf; sollte der braune Cappen im Zusammenhang mit der Schnepfe gestanden haben, etwa gar eine und dieselbe Person mit ihr gewesen sein? Was nun? Soll ich den Ceuten sagen, daß ein Frosch meine Aufmerksamkeit gefesselt und von der Schnepse abgezogen hat? Unmöglich, völlig unmöglich!

"Meine Herren," erkläre ich mit Auhe und Würde, "ich habe eine Schnepfe nicht gesehen."

Ein allgemeines "Ah — das ist aber schade!" drückt Staunen und aufsteigenden Groll aus.

"Das begreife ich aber nicht," sagt mein Vetter in einem unangenehmen Con, "das begreife ich beim besten Willen nicht."

Seine Stimme knarrt förmlich vor Aerger, sie mißfällt mir in steigendem Maße, es liegt etwas darin, als wenn er sagen wollte: "Du verdirbst uns ja die ganze Jagd."

Ich fühle mich in die Enge getrieben, ich fühle mich gereizt — ein eisiger Entschluß steigt in mir auf: ich ver-leugne die Schnepfe.

"Ich lasse es dahingestellt," sage ich, meinen Vetter mit kalt ministeriellem Blick sixirend, "ob überhaupt eine Schnepse vorhanden ist —"

"Aber alle Welt hat sie ja doch gesehen," fällt er mir ins Wort.

"Ich glaube so gut wie jeder Andere zu wissen," fahre ich, mich innerlich mehr und mehr verhärtend, fort, "wie eine Schnepfe aussieht" — allerdings hatte ich sie bisher nur in gebratenem Zustand in der Schüssel gesehen — "deshalb kann ich nur sagen: an meinen Stand ist keine Schnepse gekommen."

Das Wort ist heraus — ein dumpfes Echo grollt in meinem Busen nach: "Das war geschnurrt! — aber es ist gesprochen, jett nur fest bleiben, jett nur keine Schwäche!"

Kalt und dreist blicke ich im Kreise umher und stelle die Wirkung meines Wortes sest; dieselbe ist betäubend; Alles sieht verblüfft erst mich, dann meinen Vetter an — ich komme mir vor wie Cäsar Vorgia, der unter harmlose Candbewohner tritt und denselben Entsetzen einslößt.

Jedenfalls aber habe ich erreicht, daß man mich jett in Auhe läßt und nicht mehr unvernünftige Anforderungen an mein Sehvermögen und meine Aufmerksamkeit stellt.

"Dann wollen wir jeht einmal den Graben herauf treiben," erklärt kleinlaut mein besiegter Vetter, indem er dem Jäger und den Creibern die nöthigen Weisungen ertheilt — es ist der Graben, an welchem mein frosch gesessen — wenn die Ceute wüßten, welchem Wild ich vorhin nachgestellt habe!

Wieder vergeht eine endlose, lautlose Zeit, dann er-

tönt ein wildes Geschieße zu meiner Rechten und ein Geschrei: "Sie liegt, sie liegt!"

Das Organ kenne ich — es ist mein Vetter, der so schreit.

Gemessenen Schrittes wende ich mich der Stelle zu, von wo der Carm erschallt; im Kreise von Creibern und Jägern, die mit einem Ausdruck in den Augen umherstehen, als wäre soeben ein Cowe erlegt worden, steht mein Vetter und hält einen braunen, langgeschnäbelten Vogel empor — so also sieht der braune Cappen in der Rähe aus.

Mein Detter strahlt übers ganze Gesicht.

"Ich freue mich, Dir den handgreiflichen Beweis von dem Vorhandensein einer Schnepfe liesern zu können," wendet er sich triumphirend an mich — der Aermste — und in dem hatte ich eine philosophische Ader vermuthet?

Ich lächle kalt, säuerlich und überlegen.

"Ich bin glücklich," erwidere ich mit gespitztem Con, "daß ich mich für besiegt erklären darf."

Die Schnepfe ist erjagt, es fängt an zu dunkeln, wir rüsten uns zur Heimkehr. Wie ein Eisblock sitze ich auf dem Wagen; meine Glieder sind ganz von feuchter Kälte verklammt und meine Seele liegt wie gefroren in meinem Ceibe.

Ich ziehe die Bilanz: was haben mir diese zwei Cage gewährt? Einen Rheumatismus, Aerger für sechs Monate und eine Verschlechterung meines Charakters vielleicht fürs ganze Leben — was haben sie mir nicht gewährt: den Bibliothekschlässel, den Plato, die Fensterecke.

Das entscheidet. Morgen reise ich nach Berlin zurück, um mich zunächst von den Strapazen meines Urlaubs zu erholen.

Diesen Entschluß im Herzen, steige ich schweigend vom Wagen; Niemand von Allen ahnt, was in mir vorgeht, lachend, plaudernd und lärmend steigen die Agrarier die Treppe hinauf — ich stumm wie eine geladene Pulvermine unter ihnen.

In Kilzparisern und in Gedanken durchmesse ich mein Simmer von einem Ende zum andern — die Art, wie ich meinen Entschluß ins Werk setzen soll, beschäftigt mich.

Meinem Herrn Vetter einfach zu erklären, daß ich mich in ihm, in seinem Weibe, in seiner Bibliothek, seinem Cand und in Allem getäuscht sehe und ihn deshalb verlasse, wäre das Würdigste — aber es bedeutete einen Bruch für alle Zeiten — etwas Anderes laßt uns ersinnen.

Mein Blick fällt auf den Koffer — auf dem Grunde desselben entdecke ich ein altes, vor Zeiten erhaltenes, vergessenes Telegramm, eine Gratulation zu einem längst überstandenen Geburtstag.

Ich nehme es auf, ein Blit durchzuckt mich, der Ausweg ist gefunden.

Allerdings bedeutet derselbe eine abermalige energische Täuschung meines arglosen Detters, aber — "ich bin einmal so tief in Blut gestiegen," spreche ich düster mit Macbeth vor mich hin — war nicht mein ganzes Thun und Treiben während dieser Tage Trug und Täuschung? Und ich sollte vor einer letzten Schreckensthat zurückbeben? Und ist denn mein Vetter etwa besser? Daß er mich hinter-

listig zur Jagdzeit einlud und zur Jagd nöthigte — war das keine Cäuschung? Wie? Nothwehr des Unterdrückten ist mein Chun — nichts weiter!

Mit solchen sophistischen Zusprüchen bringe ich mein Gewissen zur Ruhe, dann ziehe ich die halbgetrockneten Stiefel von heute Vormittag an, die der Hausknecht inzwischen nothdürftig gereinigt hat, und hülle mich in den Krack.

"Schwarz war die Lieblingsfarbe Casar Borgias," murmle ich vor mich hin, "er würde dein Chun billigen und er war ein, wenn auch nicht leicht umgänglicher, so doch ganzer Mann!"

In solchen Gedanken, einen gehaltenen Ernst auf der umwölkten Stirn zur Schau tragend, trete ich in den Salon, wo die Gesellschaft bereits versammelt ist, um zum Abendessen in die Bibliothek hinüberzugehen.

Das Telegramm in der Hand — zwar aus guten Gründen geschlossen, aber so, daß Alle das Papier sehen können, trete ich an meinen Vetter heran:

"Ein bedauerlicher Zwischenfall," so spreche ich mit verschleierter Stimme, "unterbricht zu meinem Kummer die Freuden, die ich mir von meinem Aufenthalt bei Dir versprochen und deren Vorgeschmack ich heute so reichlich genossen habe — ich erhalte soeben eine Depesche, die mich stehenden Fußes nach Berlin zurückruft — ich reise morgen früh."

Die Wirkung meiner Worte ift eine ungeheure.

"Eine — amtliche — Depesche?" stammelt mein arg-loser Better.

Ich nicke schweigend — ich bin im Eugen noch ein Auling. Alles drängt aufgeregt herzu:

"Was ist denn los? Was steht denn in der Depesche?"

"Meine Herren," sage ich lächelnd abwehrend, "meine Herren, Sie werden begreifen —"

Mit einer Würde, als ware es die Kriegserklärung frankreichs oder Außlands, lasse ich die Geburtstagsgratulation in der Brustlasche meines fracks verschwinden.

Ein Gemurmel geht durch den Raum:

"Natürlich — Amtsgeheimnisse —"

"Das Weib" wird unruhig: "Mein Gott, es wird doch nichts Gefährliches sein?"

Mit beruhigendem Trost wende ich mich zu ihr:

"Ich hoffe, nein, gnädige Krau, ich gebe mich der sichern Hoffnung hin, nein." Ich spreche es mit einer Ueberlegenheit, als würden alle Wolken sich klären, sobald ich nur an Ort und Stelle bin. Alles sieht mit stummer Bewunderung auf mich, der Ministerialassessor steht riesengroß da.

Die Frau des Hauses bittet um meinen Urm, ich führe sie zur Cafel — ich bin der Mann des Augenblicks.

Niemand spricht von Jagd; Herr Soundso vergist seinen galizischen Bären, Herr Baron von Soundso seinen Zwölfender, Herr von Soundso seinen neuen Hund — alles ist Politik.

Sobald Jemand eine Meinung geäußert hat, blickt er zu mir herüber, als wollte er sagen: "Ohne Ihrer natürlich größeren Einsicht vorgreifen zu wollen." — Ich sitze am Tisch wie der Pfeiler des Vaterlandes, äußere

mich in zurückhaltender, allgemeiner Weise und bemerke, wie mein Unsehen als Politiker sich dadurch ins Ungemessene steigert.

Kaum daß wir vom Tisch aufgestanden sind, sehe ich mich von Tigarrenangeboten förmlich umringt; jeder will, daß ich eine von seinen rauche. Natürlich — einem Manne, der sich so sür das Vaterland opfert, daß er ihm zu liebe auf die Freuden der Jagd verzichtet, ist man das wohl schuldig — es sind die reinen Liebesgaben.

Herr Soundso dringt mit seinem Angebot durch — die anderen Herren kann ich nur durch die Versicherung beschwichtigen, daß ich morgen zur Reise von ihren Cigarren Gebrauch machen werde — indem er mir keuer reicht, slüstert er:

"Aber nicht mahr, Sie denken an Galigien?"

"Verehrtester," erwidere ich mit wohlwollendem Kächeln, "Sie sehen, wie wenig ich über meine Zeit verfügen kann, und außerdem," füge ich geheimnisvoll hinzu: "Galizien liegt außerhalb des Deutschen Reichs — Sie verstehen?"

Er sieht mich mit ehrfürchtigem Staunen an.

"Daran hatte ich wahrhaftig gar nicht gedacht."

Ich tippe ihn freundlich auf die Schulter:

"Sehen Sie wohl?"

Die Gefahr aus Galizien ist beseitigt.

Ich verbringe eine geruhsame Nacht, da ich weiß, daß ich morgen nicht zur Jagd zu gehen brauche; am nächsten Morgen bemerke ich zwar beim Unkleiden, daß mein Cylinder etwas angegriffen aussieht, daß mein Rock noch nicht ganz getrocknet ist, aber doch zur Kälfte, des

gleichen meine Stiefel — das stört indessen meine Caune nicht — ich bin ja sicher vor Rebhühnern, Hasen und Schnepfen.

Das frühstud wird gemeinsam eingenommen, während desselben fährt der Wagen vor, der mich denselben Weg zurückbefördern soll, den ich vorgestern gekommen; wir erheben uns.

"Bringen Sie uns die Politik wieder in Ordnung," sagt Abschied nehmend, halb ernsthaft, halb scherzend "das Weib".

"Wir werden ja sehen, was sich thun läßt," gebe ich in gleicher Weise, ihr die Hand kussend, zurück. Händeschütteln mit den Waidgenossen — ich besteige den Wagen.

"Auf Wiedersehen!" ruft mein Vetter mir nach, indem die Pferde anziehen.

"Auf Wiedersehen!" winke ich zurück. Dann wende ich mich und beschließe in meinem Innern, meinen Detter, wenn überhaupt, nur noch zur Schonzeit zu besuchen.



## Mein Onkel aus Pommern.

W



Un einem Abende des vergangenen Sommers fand ich, als ich nach Hause kam, nachstehenden Brief auf meinem Cisch:

"Da mir, der ich Karlsbader getrunken habe und in der Nachkur begriffen bin, der Urzt Zerstreuung verordnet hat, bin ich entschlossen, vierzehn Tage in Berlin dem Vergnügen zu widmen, und werde am 20. d. Mts. Mittags auf dem Stettiner Bahnhof eintressen. Dein Onkel."

Ich hatte meinen Onkel nur wenig, in letzter Zeit gar nicht gesehen; denn er saß in Hinterpommern als Junggeselle auf seinem Gute und kam wenig von da fort, weil er, wie er sagte, das Wasser nirgends anders vertragen konnte. Man sagte ihm nach, daß er ein wenig reizbar und Hypochonder sei — indessen — Karlsbader. — Dierzehn Cage sind etwas viel — indessen — das große Berlin — also — am 20. d. Mts. pünktlich um dreiviertel Zwölf auf dem Stettiner Babnbose.

Ich war vor dem Zuge an Ort und Stelle. Es war heiß, sehr heiß; für Ceute mit reizbaren Unterleibsnerven kein empfehlenswerthes Reisewetter — aber — wir werden schon liebenswürdig sein. Drei Minuten nach Zwölf lief der Zug ein; ich ging ihm entgegen und musterte die Fenster.

An einem Coupéfenster zweiter Klasse stand ein ältlicher Herr mit grauem Schnurr, und Backenbart. Er war klein, untersett und breitschultrig und füllte die ganze Sensteröffnung; auf dem Kopfe trug er eine Reisemüte, deren Schirm wagerecht über den Augen stand — es war mein Onkel. — Während ich auf ihn zuging, prüfte ich sein Gesicht; er sah unwillig aus und musterte mit verächtlichen Blicken die Menschen, die sich auf dem Perron drängten.

Mit geschwungenem Hute eilte ich auf ihn zu — "Willsommen in Berlin" — er war aber zu sehr mit dem Geffnen der Coupéthür beschäftigt, um meinen Gruß erwidern zu können. Als ihm sein Vorhaben nicht sogleich gelang, schien er sehr ungehalten zu werden. — "Die versluchte Thür geht ja nicht auf," rief er dem Schaffner zu, der eilsertig hinzusprang — er schien den Schaffner mit weiteren tadelnden Bemerkungen bedenken zu wollen, doch dieser war schon unterwegs.

Mein Onkel trat auf mich zu: "Habt Ihr denn hier zu Cande keine Uhnung von Ventilation?" sagte er mit vorwurfsvollem Cone zu mir. "Es ist ja eine Schande, was in diesen Coupés für eine Hitze ist." Er schien zu glauben, daß ich zum Eisenbahndepartement gehörte; eben

wollte ich ihm seinen Irrthum mittheilen, als meine Aufmerksamkeit abgelenkt wurde.

Hinter meinem Onkel tauchte eine ältliche, sehr erhitst aussehende Dame aus dem Innern des Coupé's auf und strebte mit Schachteln und Reisetaschen dem Ausgange zu. Sie wurde von einer jungen Dame und einem Herrn, vielleicht dem Gatten der letzteren, erwartet und empfangen. Erschöpft warf sie sich in die Urme der jungen Dame. "Wie war die Reise, Cantchen?" hörte ich diese fragen. "Schlecht, entsetslich schlecht," war die klagende Untwort, "ich bin mit einem Herrn gefahren, welcher sast die ganze Zeit am fenster gestanden hat; ich habe sast gar keine Luft bekommen." Vorwurfsvoll blickte sie auf meinen Onkel — offenbar war er jener "Herr" gewesen; ich berechnete im Stillen, daß er das Coupésenster allerdings hermetisch verschlossen haben mußte.

Tadelnde Blick richteten sich auf meinen Onkel, mißbilligende Laute wurden vernehmbar — ich befürchtete einen Auftritt — ich hatte mich geirrt. Ein ingrimmig befriedigtes Lächeln umspielte seinen Schnurrbart, den er nach Husarenart in zwei stechende Spitzen gedreht trug; das Leiden der ältlichen Mitmenschin schien ihm alles Undere als Mitleiden zu erwecken, ich stellte Betrachtungen über die moralische Wirkung des Karlsbaders an.

Der kurze Augenblick innerer Glückseligkeit ward für meinen armen Onkel jedoch schnell und rauh durch den Stoß eines Koffers unterbrochen, mit welchem ein eilfertiger Handlungsreisender seine Hüfte streiste. Er stieß einen grunzenden Caut des Unwillens aus und durchbohrte den Rücken des Davoneisenden mit tödtlichen

Blicken. Don den Worten, die er hinter dem Handlungsreisenden hersandte, verstand ich nur einzelne abgerissene Caute, wie: "lümmelhafte Schlingelei — Berliner Industriebengel" und andere; er schien durch den Karlsbader
noch nicht an Reizbarkeit verloren zu haben.

"Droschke mit Geväck gefällig?" rief jest der Schusmann, der Marken vertheilt, meinen Onkel an. Mit der Miene eines beleidigten Grofveziers mandte fich dieser an mich: "Was will dieser Mann, und warum schreit er mich so an?" Ich setzte ihm die Zwecke des Schutzmanns auseinander. "Geben Sie mir," fagte mein Onkel wurdevoll, "eine Bepäckdroschke, aber eine offene." "Bepäckdroschken find nicht offen," sagte der Schutzmann, seine Marken weiter vertheilend. Mein Oheim, mit dem Ausdrucke eines Mannes, der fich nicht ärgern will, sagte noch einmal, aber mit lauterer Stimme: "Ich wünsche von Ihnen eine Bepackdroschke, aber eine offene." "Bedaure," versetzte der Schutzmann, "fie find nicht offen." "Derlangen Sie etwa, daß ich bei dieser Bite in einer geschlossenen Droschke fabren foll?" rief jest mein Onkel mit einer Stimme, die durch den gangen Bahnhof donnerte. Der Schutzmann zuckte schweigend die Uchseln. solche Nichtachtung seiner berechtigten Wünsche war für meinen armen Onkel zu viel. Er rollte in stummem Protest die Augen gen Himmel, seine Barthaare gitterten - ich bemerkte, daß seine Augen gang roth maren, und konnte mich der Wahrnehmung nicht verschließen, daß er eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Stachelschwein hatte.

Durch unsere Zögerung waren wir unterdessen die Cetten auf dem Perron geworden, und es blieb nur noch

eine Droschke zweiter Klasse für uns übrig. Mit dem Cächeln eines Märtyrers steckte mein Onkel die Jahrmarke ein und wandte sich zum Ausgange des Bahnhofs. "Berlin ist ein Dorf," sagte er mir so saut, daß es der Schuhmann hören mußte, den er dadurch wahrscheinlich tödtlich zu kränken hoffte.

Durch diesen Racheakt ein wenig für die erlittene Mishandlung getröstet, suchte er mit mir die Droschke, worauf ich mich daran machte, sein Gepäck zu besorgen. Als ich ihn verließ, sah ich, daß er das Caschentuch gezogen hatte und die Polster des Droschkensitzes emsig abzuklopfen begann.

Der Koffer meines Onkels war ein schwarzes Ungethüm, welches etwa einen Kubikmeter fassen mußte und dessen Bewältigung zwei Gepäckträger in Unspruch nahm.
— Als ich mit demselben zur Droschke zurückkam, stand mein Onkel noch immer darin und klopfte auf den Polstern herum.

"Alles ganz schmutig," rief er mir von oben zu, "ganz staubig und schmutig." Ich wagte zu bemerken, daß es in den Straßen sehr staubig sei. — "Warum sprengt Ihr nicht," entgegnete er — mir schien, daß er jetzt annahm, ich gehöre zur städtischen Verwaltung. "Habt Ihr kein Wasser in Eurer Stadt? Dieser Stadt sehlen die natürlichen hülfsmittel." Ich wagte, eine Gegenbemerkung zu machen, er schnitt sie jedoch mit der kategorischen Bemerkung ab, daß Berlin eine Spelunke sei. — Ich überlegte im Stillen die Eigenthümslichkeit seines Entschlusses, sich eine Spelunke zum Zwecke vierzehntägiger Vergnügung auszusuchen.

Wir fuhren die Invalidenstraße entlang, dem Oranienburger Chor zu. Die an sich nicht gerade beträchtliche Schnelligkeit unserer Rosinante wurde durch das Kossergebirge, welches sich auf dem Bocke neben dem Kutscher erhob, noch beeinträchtigt; die Sonne brannte heiß auf unsere Köpfe herab: ich sah meinen Onkel von der Seite an und hatte ein Gesühl, als wenn er in seinem Aerger schmorte. Sein Gesicht verrieth nichts Gutes; mit einem Ausdrucke, als ob hinter jedem Lenster ein Codseind lauerte, musterte er die Häuser rechts und links.

Mir war zu Muthe, als säße ich neben einem Gefäß voll Dynamit, der, wenn man ihn in die Sonne setz, explodirt. Schüchtern versuchte ich ein Gespräch zu eröffnen: "Deine Karlsbader Kur bekommt Dir gut? Du befindest Dich hoffentlich wohl?"

"Ganz schlecht befinde ich mich," erwiderte er, und sein Con enthielt eine ernste Mißbilligung, daß man annehmen könnte, es ginge ihm nicht schlecht. Ich schwieg.

Wir rollten nun, indem wir von Pflasterstein zu Pflasterstein etwa eine halbe Minute brauchten, die Friedrichsstraße hinunter. Aus dem Thore der dort belegenen Kaserne marschirte im Augenblick, als wir dasselbe erreichten, eine Kompagnie, welche uns quer die Straße versperrte. "Dorwärts," brüllte mein Onkel dem Kutscher zu, "vorwärts doch." Wir mußten halten, es war zu spät. Meinem Onkel blieb nichts übrig, als die Haltung der marschirenden Soldaten mit kritischem Blick zu mustern.

"Sie marschiren schlecht, sie marschiren bummelig," sagte er, und da er die Gepflogenheit hatte, alle seine

Aeußerungen mit erhobenster Stimme vorzubringen, mußten seine kritischen Bemerkungen der Truppe vernehmbar werden. Alles wandte die Köpfe nach uns, Einige lachten, Andere riesen unschmeichelhafte Bezeichnungen herüber. "Keine Disziplin in der Bande," sagte mein Onkel, indem er mit dem Stocke auf den Droschkenboden stampste.

Die Straße war frei, wir kamen endlich wieder vom fleck. In tiefem, feierlichem Schweigen saßen wir neben einander, so daß unsere fahrt den Eindruck machen mußte, als führen wir als Leidtragende in einem Leichenzuge. Don Zeit zu Zeit unterbrach mein Onkel die "heilige" Stille durch abgerissene Ausrufe, und es hieße lügen, wenn man sagen wollte, daß dieselben besonderes Wohlwollen für Berlin bekundeten. "Ekelhaft groß wird dieses Berlin, ekelhaft," rief er; "wie die Pilze wachsen die Häuser — lauter scheußliche Baracken — so etwas sollte man in Paris zu bauen wagen!" — Ich wußte mich nicht zu erinnern, daß er jemals in Paris gewesen, begrub indessen meine Zweisel unter respektvollem Schweigen.

Endlich langten wir bei dem am Gensdarmenmarkt belegenen Gasthofe an, den mein Onkel zu seiner vierzehnstägigen Cowenhöhle ausersehen hatte.

Kellner und Hausknecht stürzten hervor und begannen, das Kossergebirge abzuladen, mein Onkel sah von der Droschke herab mit dem Blicke eines Imperators zu. Er trat darauf in ein kurzes, energisches Scharmützel mit dem Droschkenkutscher ein, dem er kategorisch absprach, für die Jahrmarke fünfundzwanzig Psennig extra zu be-

anspruchen. Endlich war das Gefecht beendet, und wir waren glücklich im hafen angelangt.

Aber auch im Hafen giebt es Klippen, an denen die gute Caune des Menschen Schiffbruch leiden kann, und eine solche stand vor uns in Gestalt des Kellners mit schwarzem frack und weißer Serviette. Eine der Eigenheiten meines Onkels war, daß er Kellner überhaupt nicht leiden konnte, doppelt dann nicht, wenn sie schwarzen frack und weiße Serviette trugen, und da dies fast immer der fall, konnte er sie fast nie ausstehen.

"Geben Sie mir," sagte er in einem Cone, der von der höhe einer ägyptischen Dyramide herabzukommen schien, "ein Zimmer im ersten Stock, nach vorn heraus." "Bedaure!" und der schwarze frack machte seinen höflichsten Diener, "der gange erste Stock ift von einer amerikanischen Samilie besett." - "Ich so" - und ein unheilverfündendes Cächeln umzuckte den Busarenbart - "Umerikaner - ich verstehe. Rufen Sie mir den Wirth, Herrn -" und er nannte den Namen des Wirthes, der vor zwanzig Jahren den Gasthof gehabt hatte. - "Wen?" fragte der Schwarzbefrackte, "Wenn Sie Ihren eignen Wirth nicht kennen, so ist das schlimm," erwiderte mein Onkel, "wenn Sie mich dabei ansehen, wie ein wildes Thier, so ist das Der Kellner lächelte und versuchte unnöthia.'' zornigen alten Berrn von der spakhaften Seite zu nebmen.

Ich sah die fürchterliche Wirkung dieser versehlten Caktik voraus. "Vielleicht," mischte ich mich ein, "ziehen die Amerikaner bald aus." "Noch heute Abend," erwiderte der Kellner, "und wenn es dem gnädigen Herrn dann

beliebt, steht ihm der erste Stock zu Diensten." Der "gnädige Herr" wirkte lindernd auf die entrüsteten Aerven meines Onkels. "Bringen Sie meinen Koffer sogleich in den ersten Stock," gebot er, "und geben Sie uns etwas zu essen."

Im Speisesal, den wir nun betraten, saßen einige Gäste, in die Zeitungen vertieft. Mein Oheim nahm die Speisekarte, las sie aufmerksam von oben bis unten durch, und nachdem er sich überzeugt hatte, daß es keinen Stangenspargel gab, forderte er zweimal Stangenspargel mit Schnikel.

Der Kellner sah ihn verblüfft an. "Stangenspargel? Den haben wir nicht." Mein Onkel ließ ein höhnisches Medern hören. "Den haben Sie nicht, — was haben Sie denn?" — "Dielleicht ein Englisches Beefsteak?" Hieraufschien aber der verschmitte alte Mann blos gewartet zu haben. "Ein Englisches Beefsteak? Sie wollen mir in Berlin ein Englisches Beefsteak vorsetzen? Haben Sie denn eine Uhnung, was ein Englisches Beefsteak ist? Haben Sie denn dazu fleisch; was wissen Sie denn von fleisch?" —

Die Gäste blickten von ihren Zeitungen auf — der Kellner sah ihn mit einem Gesichte an, als wenn er dem Prediger aus der Wüste gegenüberstände. Mein Onkel, der die Wirkung seiner Worte mit innerer Genugthuung konstatirte, suhr fort: "Spaßes halber mag es darum sein; bringen Sie zweimal Englisch Beessteak — aber daß es richtig gebraten wird!" rief er dem verschwindenden Kellner nach, und dieses Wort "richtig" enthielt Kallstricke und Kukangeln.

Mein Onkel, dem ich von diesem Augenblicke an im Innern meines Herzens den Beinamen des "Schrecklichen" zulegte, ging seinen Kellnervernichtungsgang weiter. "Die Weinkarte," herrschte er einen derselben an. Lang und eingehend war die Prüfung, welcher er die Weinkarte unterzog. Endlich hatte er die Schwäche des Gegners herausgefunden. Alle Weinsorten waren vertreten, nur zwei sehlten: Pontac und Scharlachberger. Mit scheinbar gleichgültiger Miene legte er die Karte aus der Hand. "Geben Sie mir eine flasche Pontac, sagte er.

Der Kellner erröthete: "Den gerade bedaure ich —"
"Ich so, den haben Sie wieder nicht — na — eine flasche
Scharlachberger wird man doch bekommen können?"
"Scharlachberger?" und der Kellner erglühte unter dem
Großinquisitorblicke, mit dem ihn mein Onkel unter
buschigen Brauen hervor musterte. "Aber mein Gott,"
rief mein Onkel, "Sie werden doch Scharlachberger haben?
Den bekommt man ja doch überall?" und er griff noch
einmal zur Weinkarte und that, als läse er noch einmal,
weil er seinen Augen nicht trauen könnte — ich muste
im Innern seine grausame Verstellungskunst bewundern.
Scheinbar überrascht legte er die Karte nieder.

"Sie haben wirklich nicht einmal Scharlachberger," sagte er zu mir gewandt. "Das hätte ich doch nicht geglaubt."

Sein Sieg war vollkommen, der Kellner befand sich in offenbarer Verlegenheit, Hinterpommern hatte Berlin geschlagen.

"Ulso eine flasche St. Julien," sagte er mit dem Cone der Resignation.

Der Weinkellner verschwand, der Speisekellner erschien wieder und leate zwei Couverts vor uns auf. "Das Beefsteat tommt gleich," sagte er mit verbindlichem Lächeln, denn der Unaludliche hatte wieder feine unselige Cattit aufgenommen, meinen Ontel durch Liebenswürdigkeit gu Derfehltes Unternehmen. Je zierlicher die Bewegungen wurden, mit denen er uns umtänzelte, um so drobender recten sich die borstigen Bartspiken - die weiße Serviette unter seinem Urme wirkte auf meinen Ontel, wie das rothe Cuch auf den Stier: das ewige aleichmäßige Sächeln auf seinem Untlit erschien dem strengen Manne aus Dommern wie eitel Unverschämtheit und Hohn. "Impertinente Physiognomie - naseweiser Schlingel" - solches und ähnliches waren die Bemerkungen, die mein Obeim mir in feinem bekannten fluftertone jum Beften gab.

"Eine odiöse Menschenart, diese Kellner," wandte er sich dann, sobald uns der Speisekellner verlassen, zu mir. "Menschen, die zu allen Nichtswürdigkeiten fähig sind." Da seine Bemerkungen, wie gewöhnlich, fortissimo gehalten waren, richteten sich zürnende Kellneraugen mit gistigen Blicken auf uns, und ich berechnete im Stillen, daß ich mich nach Ablauf der vierzehn Tage in keinem Cokal mehr würde sehen lassen können.

Endlich erschien das Beefsteak. Eilig wollte ich mich darüber hermachen, als mein Onkel, der mit einem Gesichte, als ob man eine gebackene Stiefelsohle auf seinen Teller gelegt hätte, vorsichtig in sein Beefsteak hineingepickt hatte, mir mit Entsehen in den Irm siel. "Du wirst doch das nicht essen!" rief er. "Es ist ja total ver-

brannt." Schwer war der Kampf, den ich zwischen Hunger und Respekt kämpste, aber der unbarmherzige Onkel erleichterte mir denselben, indem er seinen und meinen Teller in beide Hände nahm und dem Kellner mit den Worten überreichte: "Nehmen Sie diese Beefsteaks wieder zurück, die können wir nicht essen." Er betonte das "nicht", und verlieh seinen Worten dadurch Feierlichskeit und Ueberlegenheit.

Nach endlosem Warten erschien endlich die zweite Beefsteak-Auflage, jeht natürlich beinah roh. Mit Qual würgte ich, der ich rohes fleisch nicht essen kann, mein Beefsteak hinunter und ich war überzeugt, daß es auch ihm abscheulich schmeckte. Crothdem behauptete er, daß es jeht erst annähernd einem Condoner Beefsteak gleichkäme. Ich glaubte mich zu erinnern, daß er in Condon so wenig als je in Paris gewesen war.

Wir hatten unterdessen unseren Plan für den Nachmittag entworfen; als erste Nummer stand der Zoologische Garten auf dem Programm. Wir machten uns auf den Weg.

Gleich in der Mohrenstraße erregte das "blödsinnige Usphaltpslaster", wie er sich auszudrücken beliebte, die lebhastesse Mißbilligung meines Oheims. Er blieb alle fünf Schritte stehen, um, wie er sagte, die Pferde zu zählen, die sich auf demselben Hals und Beine brechen würden. Zugleich prophezeite er sämmtlichen Pferden Berlins ein baldiges klägliches Ende. Da sich zufällig kein Pferd bereit fand, ihm vor den Augen zu sterben, gelangten wir endlich nach Ablauf etwa einer halben Stunde an das Brandenburger Thor.

Mein Herz schlug höher, denn ich hoffte, ihm mit einer Einrichtung, die er noch nicht kannte, der Pferdeeisenbahn, zu imponiren. "Da soll ich mich hineinsehen?" sagte er mit einem halb mitleidigen Lächeln, "na meinetwegen!"

Mit diesen Worten trat er auf den hinteren Derron eines Oferdebahnwagens und gleichzeitig auf die füße eines schmächtigen jungen Mannes, der sein geringes Volumen trok aller Unstrengung nicht soweit einzuziehen vermocht hatte, daß er nicht doch mit dem umfangreichen Mann aus Bintervommern in Kollision gerathen mare. Der Betretene frummte fich, mit faltem Ladgeln fdritt mein Onkel an ihm porüber in den Wagen binein. Sobald er hier Plat genommen, zog er eine ungeheure steiflederne Ciaarrentasche und aus dieser eine Ciaarre hervor, welche die Bestalt eines gezogenen Kanonenrohres hatte. Ich sab das Schreckliche sich vorbereiten, bevor ich aber noch Zeit gehabt, ihm zuzuflüstern, daß das Rauchen bier nicht gestattet sei, batte er sich bereits in eine Wolke von Dampf gehüllt und begann wie ein Kachelofen zu qualmen.

Unwilliges Zischen, klüstern und Murren wurde laut, und der Schaffner, der eben, da der Wagen sich in Bewegung setzte, hereintrat, glaubte seinen Augen nicht trauen zu sollen. "Mein Herr," sagte der Schaffner, "Sie dürfen hier nicht rauchen." Mein Onkel sah an ihm vorbei. "Werden Sie mir das verbieten?" antwortete er. "Allerdings, es ist nicht erlaubt, im Innern zu rauchen." "So etwas sagt man den Menschen, bevor sie einsteigen," versetzte der starre Mann aus Hinterpommern. "Es steht

im Wagen angeschrieben," und der Schaffner zeigte auf das Rauchverbot. "So werde ich meine Cigarre draußen zu Ende rauchen" — und mein Onkel erhob sich. "Draußen ist Alles besetzt; ich muß Sie bitten, Ihre Cigarre ausgehen zu lassen."

Jeht war es mit der Engelsgeduld meines armen Onkels zu Ende. Wie ein Teufel in der Schnupftabakdese schnellte er von seinem Sitze auf. "Ich werde aussteigen!" rief er mit einem Tone, als wüßte er, daß ein solcher Entschluß den Schaffner zur Verzweiflung treiben würde — "ich werde aussteigen, lassen Sie anhalten." "Hier ist keine Haltestelle," versetzte der Schaffner — der Wagen rollte weiter.

Mein Onkel ging wieder zum Stachelschwein über. "Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß Sie meine persönliche Freiheit beschränken," sagte er zu dem Schaffner, "ich werde mich über Sie beschweren, wo wohnt der Direktor der Pferdeeisenbahngesellschaft?" Allgemeines erstauntes Schweigen, nebst mühsam unterdrücktem Kichern. "Ich werde zum Herrn Polizeipräsidenten von Madai gehen, ich kenne ihn persönlich, ich werde mich beschweren!" Ich überlegte im Innern, daß ich nie etwas von seiner Bekanntschaft mit dem Polizeipräsidenten gehört hatte.

Die Haltestelle war erreicht, der schmächtige Jüngling 30g diesmal die Küße beinah bis unter das Kinn, und an ihm vorüber sprang mein Onkel mit einem vom Forn gestählten Satze hinunter; ich Unglücklicher, gebeugten Hauptes, hinter ihm drein. — Der Wagen entsernte sich, beinah berstend vom Gelächter seiner Insassen, während wir einsam im Thiergarten stehen blieben.

Der Zoologische Garten war vom Programm abgesetzt, zum Polizeipräsidenten zu gehen, siel ihm natürlich nicht ein, es wurde daher beschlossen, das Aquarium aufzusuchen.

Den Weg dahin füllte mir mein Onkel durch Vorträge über die zunehmende Verrohung und Verthierung der Berliner aus, denen er in nicht ferner Zeit ein trauriges Ende vorhersagte.

Im Aquarium waren damals die berühmten Tintenfische eine Neuigkeit, und wir kamen gerade zur hütterungsftunde. Der Behälter war von Schaulustigen dicht umlagert,
wir standen ganz hinten und sahen gar nichts. Feierliches
Schweigen herrschte, welches plöhlich aus dem Hintergrunde
durch eine ärgerliche Stimme unterbrochen wurde: "Wäre
es nicht zweckmäßig, wenn die Herren da vorn einmal
mit denen hier hinten tauschten?"

Die Köpfe wandten sich erstaunt nach dem Sprecher um — es war mein Onkel. — Niemand schien jedoch auf seinen praktischen Vorschlag eingehen zu wollen. —

Abermalige Stille, ein Jeder suchte etwas von den Tintenfischen zu erhaschen; plötzlich wieder aus dem Hintergrunde die vor Aerger ganz weinerlich gewordene Stimme meines Onkels: "Die Herren da vorne stehen jetzt eine Viertelstunde am Glase; es ist doch eine bodenlose Rückschischigkeit."

Alle Köpfe wandten sich um, mein Onkel begann die Aufmerksamkeit in höherem Maße zu erwecken, als die Cintensische — trotzdem rückten die Herren da vorne nicht von ihren Pläten. Mein Onkel spuckte vor Aerger auf die Erde — und wir gingen weiter.

Einer der nächsten Behälter, bei dem wir stehen blieben, trug die Aufschrift "Der Dornhai". Ein Blick auf das Innere belehrte jedoch, daß gegenwärtig Aale, nicht Haie, die Insassen bildeten.

Breit trat mein Onkel vor den Behälter und mit einem Cone, als hoffte er, daß ihm Jemand widersprechen würde, sagte er: "Das ist der Dornhai!"

Ich schwieg wohlweislich still; neben uns stand jedoch ein Herr mit goldener Brille auf der Nase und einer Dame am Arme. Auf die Bemerkung meines Onkels hin blickte die Dame ihren Begleiter fragend an, worauf dieser mit dem Cone wohlwollender Belehrung, und offenbar in der Meinung, einen guten Provinzbewohner vor sich zu haben, der nach Belehrung verlange, mit lauter Stimme zu seiner Begleiterin sagte: "Es sind See-Alale."

Mein Onkel drehte sich zu mir, als hätte ihn von jener Seite eine Wespe gestochen. Cauter und eindringlicher als vorher, und mit einer Stimme, die vor Aerger zitterte, schrie er mir zu, was ich noch gar nicht bestritten hatte: "Es sind Dornhaie."

Der Andere sah meinen Onkel mit wohlwollendem Kächeln durch seine Brillengläser an — er kannte die Wirkung solchen Kächelns auf meinen Oheim nicht, der Ungläckliche — dann wandte er sich wieder zu der Dame an seiner Seite: "Die Dornhaie sind im vorigen Jahre eingegangen, man hat See-Aale eingesetzt."

"Es wäre im höchsten Maße unrecht," donnerte mein Onkel mir zu, der mich in derselben Art belehren zu wollen schien, wie sein Gegner seine Dame, "und würde schon an absichtliche Täuschung streisen, wenn man an einen Behälter,

in dem See-Aale sind, Dornhaie schreiben wollte. Solange man mir nicht beweist, daß die Direktion des Aquariums von Betrügern geleitet wird, glaube ich ein Recht zu haben, anzunehmen, daß in diesem Behälter Dornhaie sind."

Ich fürchtete das Schlimmste, denn ich sah den Augenblick kommen, wo mein Onkel aus seiner diplomatischen Reserve heraustreten und, statt seine Liebenswürdigkeiten auf mich abzulagern, dem Gegner direkt zu Leibe gehen würde. Mit einer plöhlichen Eingebung stürzte ich daher auf einen anstoßenden Behälter zu, und heuchelte eine enthusiastische Bewunderung für einige Seerosen, welche darin enthalten waren. "Das mußt Du sehen, lieber Onkel," rief ich, "komm' rasch, das mußt Du sehen."

Er ging in die Falle und die Dame, welche bereits ängstlich den Urm ihres Begleiters ergriffen hatte, war von dem wilden Manne befreit. In einzelnen zürnenden Ausdrücken, von denen ich einige wie "dünkelhafter Brillenaffe, Berliner Weisheitspächter, arroganter Schulmeister" verstand, verdampfte der Jorn meines vielgeplagten Onkels.

Das Aquarium war absolvirt, und wir schlenderten die Linden hinunter. Beim Anblick des wohlbesetzten Schaufensters von Hiller's Restauration erwachten im Innern meines Onkels menschliche Regungen, und wir schwenkten ein, um, wie er sich ausdrückte, zu probiren, ob man in Berlin Hummersalat zu machen wisse.

Die vorzüglich bereitete Speise wirkte so befänftigend auf ihn, daß er den Vorschlag machte, den Abend ins

Residenztheater zu gehen, damit er später, wie er mit bösartigem Cächeln bemerkte, seinen Candpastor durch die Erzählung französischer Schweinigeleien ärgern könne. Zur Erreichung dieses menschenfreundlichen Zweckes sehten wir uns in eine Droschke und suhren dem genannten Theater zu.

Im Theater war eine drückende hite, die Parquetplätze, mitten in der Reihe belegen, waren eng, und zu diesen Uebelständen gesellte sich ein neuer unvermutheter feind: der hummersalat begann bei meinem Onkel eine eigenmächtige verhängnisvolle Rolle zu spielen.

Der Vorhang war noch herabgelassen; mein Onkel besorgte die Ouvertüre, indem er sich in Monologen erging: "Es ist gräßlich eng hier — keine Spur von Ventilation — keine Cuft!" — plöhlich wandte er sich zu mir und flüsterte in mein ängstlich lauschendes Ohr: "Der verdammte Hummersalat — ich bin vergistet."

Mir wurde unbehaglich, der Vorhang hob sich, und ließ jede Möglichkeit eines Aückzuges vorläusig ausgeschlossen erscheinen. — Es kam eine komische Stelle — das Publikum lachte. — "Wer kann bei solchem Blödsinn lachen," sagte mein Onkel mit lauter Stimme; "ein dummes Stück, schlecht gespielt." "Pst, pst," ging es rings um uns her.

Im Zuschauerraum herrschte eine seierliche Stille; auf der Bühne war gerade die berühmteste Scene des berühmten Stückes, in welcher eine geseierte Schauspielerin durch ihr stummes Spiel glänzte, im Gange; Alles lauschte andächtig, als sich plöglich aus der Mitte des Parquets in einem Cone, der aus einem Grabe hervor zu slüstern schien, die

Worte erhoben: "Ich bin ernstlich frank, ich habe starke Blähungen."

Die Stelle, wo wir saßen, war im Augenblick der Brennpunkt von hundert Augen; mir war zu Muthe, als ob ich mit glühenden Nägeln an den Platz genagelt würde.

Mein Oheim saß mit der Ruhe eines ägyptischen Kolosses — das Stück aina weiter.

Jett drehte er sich mit einem energischen Auck nach links — mit halbem Auge folgte ich der gesahrdrohenden Bewegung — am linken Ausgang unserer Sitzeihe stand ein junger Mann, der offenbar zu spät gekommen war, und nicht mehr hinein gekonnt hatte. Er trug einen schwarzen Frack und weiße Kravatte, rechnete daher nach der Caxe meines Onkels zur dienenden Menschenhälfte, vielleicht zu den Logenschließern.

"Pft, Sie da!" stüsterte ihm mein Onkel über die Köpfe von zwanzig Dazwischensitzenden zu — der junge Mann hörte nicht. — Mein Oheim legte die Hand an den Mund: "Sie da!" stüsterte er noch einmal mit einem Tone, welcher dem einer Seepfeise glich — der junge Mann drehte sich nach ihm herum. — "Besorgen Sie mir eine Droschke, aber schnell!" rasaunte mein Obeim.

Der junge Mann faltete die Stirn, drehte sich wieder um, und that, als ob er nichts gehört hätte. Mein Oheim gab einen Caut von sich, wie eine zischende Theemaschine.

— "Solch' ein Kerl!" murmelte er, "wozu solch ein Kerl nur da ist?" Seine Stimme hatte wieder den Ton aus dem Aquarium angenommen — er erhob sich mit halbem Oberleibe in der Richtung des Nebelthäters. — "Bleiben Sie sitzen!" schallte hinter uns eine vor Entrüstung

vibrirende Stimme — mein Onkel sank zurück, der Sitknackte unter ihm. — "O — Ruhe — pst" — so regnete es von allen Seiten auf uns ein — mein Onkel sask wie der Moses von Michelangelo, jede Sekunde zum Aufsprung bereit, und sixirte den Unglücklichen im Frack mit schrecklichen Blicken.

Endlich sank der Vorhang — mit totaler Nichtachtung fremder Hühneraugen stampfte mein Oheim durch die Sikreihe hindurch, wie eine wild gewordene Cokomotive — ich als Tender hinterdrein — direkt auf den jungen Mann im ominösen Kleide los.

Nichts Böses ahnend stand dieser und klatschte eifrig Bravo, als der furchtbare Mann aus Hinterpommern ihn von der flanke wie ein Widderschiff annahm.

"Ach was bravo," donnerte er, "was haben Sie hier bravo zu schreien? Warum thun Sie nicht, was man Ihnen sagt?" Der kunstliebende Jüngling suhr herum und ward ganz blaß, als er meinen Onkel sah. "Wozu sind Sie Cogenschließer?" suhr er fort, indem er sich mitten in den Gang stellte, so daß Aiemand vor- und zurücksonnte, "um Droschken zu holen, wenn Gäste es Ihnen bestellen, oder um hier zu stehen und Claque zu machen?"

Der so plötslich zum Cogenschließer avancirte junge Mann konnte noch immer gar nicht zu sich kommen. "Ich, ein Cogenschließer?" stammelte er.

"Mein Herr, Sie machen zu viel karm hier und außerdem versperren Sie den Weg!" ertönte eine Stimme hinter uns, und ein eleganter Herr legte meinem Onkel die Hand auf die Schulter. Wie von einer Bremse gestochen, drehte Cetterer sich nach dem neuen feinde um. "Was wollen Sie denn?" schnauzte er.

"Ich bin der Cheaterdirektor," erwiderte der Herr, "und ersuche Sie, den Gang frei zu machen."

"Sauberes Theater, das muß ich sagen," brauste mein Oheim auf, der nach Urt des erbitterten Stieres nach allen Seiten auszuschlagen begann, "sauberes Theater, in dem man keine Luft bekommt, und wo die Logenschließer als Claqueurs dienen!"

Der Direktor wurde ganz roth vor Jorn: "Besorgen Sie dem Herrn seine Garderobe," wandte er sich an einen der Garderobiers, "auf der Stelle, und verlassen Sie, bitte, sosort mein Theater," sagte er zu meinem Onkol.

Die Energie des Direktors schien meinem Oheim zu imponiren, er brummte nur mäßig saut von "schuftiger Uebervortheilung, skandalöser Behandlung anständiger Menschen" vor sich hin und bestrafte den Garderobier für die Chatkraft seines Direktors, indem er ihm das Trinkgeld verweigerte.

Wir wurden also regelrecht hinausgeworfen, wie ein begossener Pudel nahm auch ich meine Garderobe in Empfang und ging gesenkten Hauptes hinter dem Schrecklichen her — dem Ausgange zu. Soviel Menschen, als das Theater fassen konnte, standen in doppelter Reihe bis an das äußerste Thor, und ließen uns zwischen ihren höhnischen Blicken und Worten Spießruthen laufen.

Draußen brullte mein Onkel mit einer Stimme, welche Sensterscheiben klirren machte, nach einer Droschke, und einen Augenblick später rasselten wir dem Gasthofe zu. Dort nun angelangt, stürzte sich mein Onkel auf einen uns begegnenden Kellner, riß ihm, ohne ein Wort der Erklärung, das Licht aus der Hand und verschwand mit dem vieldeutigen Ause: "Wo geht es lang?" — Nach geraumer Zeit kam er mit der Miene eines Menschen, der ein gutes Werk vollbracht hat, zu uns zurück.

Die Amerikaner waren abgereist, der erste Stock war frei, mein Onkel befahl, seinen Koffer in sein Zimmer zu bringen — es entstand ein Suchen, ein Fragen — das Koffergebirge war verschwunden.

Der Hausknecht wurde gerusen — er erschien, und seine weiße Schürze schien vor Angst noch weißer zu erblassen, als er den Blick sah, den mein Onkel vom Creppenabsate auf ihn richtete. — "Ein großer schwarzer Koffer?" fragte der Unglückliche. — "Allerdings, ein großer schwarzer Koffer," versetzte mein Onkel. Plötzlich kam dem Hausknechte die Erinnerung: "Den haben ja die Amerikaner mitgenommen, weil er hier im ersten Stock stand."

Wenn ich das, was nun folgte, einen Wuthausbruch nennen wollte, so hieße das, aus einem Elephanten eine Mücke machen. "Die Pankees haben meinen Koffer gesstohlen, diese Pankees, diese verdammten Pankees!" Tobend und brüllend liese er auf und nieder. "Mein Koffer geht nach Amerika! Sie zahlen mir Schadenersah!" riese er dem Kellner zu — "und Sie auch!" donnerte er den Hausknecht an. Ich erkundigte mich, nach welcher Richtung die Amerikaner abgereist seien, und ersuhr, daß sie vor Kurzem nach dem Stettiner Bahnhof gesahren waren. — Der Zug, den sie benutzen wollten, ging in einer halben

Stunde. Ein Gedanke durchschoß meinen Kopf. "Onkel," rief ich, "wir fahren ihnen nach, wir holen sie ein!"

Gesagt, gethan; kaum zwei Minuten später rasselten wir nach dem Stettiner Bahnhof hinaus. Im Augenblicke, da wir in die große Halle eintraten, sahen wir eine Kamilie, welche rathlos einen ungeheuren schwarzen Kosser umstand, mit dem sie offenbar nicht wußte, was ansangen. Mit dem Schrei eines Daters, der sein Kind wiedersindet, warf sich mein Onkel in ihre Mitte. "Mein Kosser, wie kommen Sie darauf, meinen Kosser mitzunehmen?"

"Ift es Ihr Koffer?" fragte das fremde Kamiliensoberhaupt; "man hat ihn uns aufgeladen, wir haben erst hier bemerkt, daß er nicht unser war, er sieht wie ein transatlantic aus. Well, ich bitte um Entschuldigung — wir haben Ihnen Ihren Koffer auf den Bahnhof besorgt."

Bei diesen Worten ging ein plötzlicher Entschluß in der Seele meines Onkels auf; sein strenges Gesicht wurde milde, wie das eines verklärten Geistes. "August," sagte er, es war das erste Mal, daß er mich heute beim Vornamen nannte, "ich werde nach Pommern zurücksahren." Mit diesen Worten näherte er sich dem Billetschalter. "Aber, lieber Onkel," wandte ich in höslicher Weise ein. — "Das Wasser in Berlin bekommt mir nicht," sagte er, und mit raschem Entschlusse hatte er das Billet gelöst. "Lieber Gepäckträger, besorgen Sie, bitte, meinen Kosser, und bringen Sie mir den Gepäckschein in das Wartezimmer zweiter Klasse." Ich wollte meinen Ohren nicht trauen — die Luft seines Heimathlandes schien eine völlige Uenderung seines ganzen Wesens herbeizuführen, und

Pommern sing für ihn, wie es schien, bereits auf dem Stettiner Bahnhose an. Ich ging mit stummem Staunen neben ihm her, mir war, als umschwebte eine Glorie seine saupt. "Du bist doch wohl?" wagte ich endlich eine schüchterne Frage. "Das will ich Dir gleich zeigen," sagte er, und bestellte zwei große Gläser Grog. Es läutete zum Einsteigen — er gab mir Geld zur Berichtigung der Hötelrechnung und kletterte in das Coupé. Er beugte sich heraus — der Mützenschirm stand wagerecht über seinen Augen. "Aber was wird der Arzt sagen?" fragte ich hinaus. "Freuen wird er sich," gab er listig lächelnd zurück, "denn einerseits habe ich drei Pfund abgenommen, andererseits hat er wieder seinen dritten Mann zum Skat."

Der Zug pfiff und trug meinen Onkel nach Pommern heim — langsam kehrte ich in die Stadt zurück.



## Shlaflose Nacht.





Draußen schlägt eine Churmuhr; ich zähle.

Sonderbar, daß Thurmuhren in verschiedenen Städten verschiedenen Klang haben, bei mir zu Hause klingen sie ganz anders.

Ich bin nämlich in einer fremden Stadt, jum Besuche bei meinem freunde Julius.

Die Uhr hat einen heulenden Con; er mißfällt mir. Ich zähle noch immer; ich zähle bis zwölf.

Ich passe auf, ob sie nicht bis dreizehn schlagen wird. —

Derrückter Gedanke!

Um elf habe ich mich zu Bette gelegt; ich bemerke, daß ich bis jest im Halbschlummer gelegen habe, in welchem man bekanntlich immer verrückte Gedanken hat.

Sollte ich etwa nicht schlafen können?

Oho — ich will; der Mensch kann Alles, was er will; ich habe meinem Freunde Julius heute Abend erst

im Börsenkeller einen längeren Vortrag darüber gehalten.

Es ist ja auch ganz natürlich, ich habe auf der rechten Seite gelegen, wie soll man da einschlafen — ich lege mich auf die linke.

Die Bettstelle fnact fehr laut.

Mir fällt ein, daß der Arzt mir verboten hat, auf der linken Seite zu liegen — es ist des Herzens wegen — ich lege mich auf den Rücken.

Wenn ich auf dem Rücken liege, werde ich vermuthlich schnarchen; ich schlafe mit meinem Freunde Julius in einer und derselben Stube; es wäre mir fatal, wenn es morgen unter meinen Freunden hieße: "er schnarcht" ich lege mich wieder rechts.

Die Bettstelle knackt in allen Registern; mein freund Julius hatte mir eigentlich keine ganz neue Bettstelle zu geben brauchen.

Ich bin unterdeß gang mach geworden.

Ich bemerke, daß ich ansange, mich zu ärgern. Nur keine Gemüthsbewegung, dabei schläft man nicht ein. —

Ich will mich unter keinen Umständen ärgern, ich strecke mich aus, liege still und steif wie ein Sicht.

Es ist ja die reine Einbildung, daß es so schlimm sein soll, wach im Bett zu liegen — man ruht sich aus — ich denke philosophisch — ich lächle.

Ein Mensch, der in die stockfinstere Nacht hineinlächelt — abgeschmackter Gedanke — ich höre wieder auf zu lächeln. Es ist nämlich stichdunkel, und ich kann solche Dunkelheit nicht wohl vertragen; man hat ein Gefühl, als wäre man eingemauert.

Wenn ich nur das Senster sehen könnte — aber ich liege mit dem Kopfe gegen das Senster.

Mein Freund Julius hat wahrscheinlich gedacht, mir einen Gefallen damit zu thun — ich bemerke, daß er meine Natur nicht versteht — sollte er überhaupt vielleicht ein oberstächlicher, seichter Mensch sein?

Es sollte mir leid thun, wenn ich ihn überschätt und mich in ihm getäuscht hätte.

Ich will mich nicht ärgern, ich liege wieder wie ein ausgepustetes Licht. Wenn nur mein Freund Julius nicht schnarcht!

Was war das?

Kam da nicht ein leise pfeisender Con von seinem Bette her?

Ich hebe den Kopf — kein Irrthum möglich — ich erhebe den Oberleib — ich horche mit der Gespanntheit eines Wilden — ein leise gurgelnder Con — Vorbote eines regelrechten Schnarchens.

Na, das mare!

Ich gebe die Auckenlage auf, um nicht zu schnarchen — und er?

Ich werde ärgerlich und passe auf, als sollte ich mein Codesurtheil vernehmen — nein — es war nur vorübergehend — er athmet tief und ruhig — er schläft.

Er schläft — und ich, der ich bei ihm zu Gafte bin, tann nicht schlafen?

Er ist wohl nicht eigentlich schuld daran — indessen —

Draußen schlägt es Eins.

Einen ganz abscheusichen Con hat diese Uhr — jett wird geschlafen!

Ich kneife die Augen zu, ich merke schon, nächstens bin ich eingeschlafen!

Was die Menschen hier zu Cande aber auch für Deckbetten haben! Mein Deckbett liegt wie ein Kartoffelssack auf mir.

Außerdem habe ich ein federkopfkissen, in dem ich fußtief versinke.

Ich habe ein Gefühl, als ob ich langsam auf den Kopf gestellt würde — sapperment — ich fahre empor und setze mich aufrecht — ich glaube einen Erstickungsanfall zu bekommen!

Konnte mein Freund Julius mir denn gar kein anderes Kopfkissen geben als ein solches? Er wird doch wohl ein Roßhaarkissen besitzen? aber das benutt er natürlich für sich selbst. Ob ich einmal ausstehe und mich überzeuge?

Aber dann werde ich munter — ich will liegen bleiben.

Es fällt mir ein, daß ein Arzt, als ich noch ein Kind war, gesagt hat, daß, wenn ich auf federkopfkissen schliefe, ich verrückt werden würde.

Ungenehme Perspektive!

Ich fasse mir an die Stirn, ich bemerke, daß ich schwitze.

Wußte denn mein Freund Julius rein gar nichts von alledem?

Ich habe es ihm wohl nicht eigentlich gesagt; natürlich, denn ich habe erwartet, daß er mich fragen würde.

Aber er hat den Teufel gethan — und ich bin wieder einmal zu bescheiden gewesen. Ja, ja, meine zu große Bescheidenheit. Darum bringe ich es zu nichts in der Welt!

Man tritt mich mit füßen — und gerade meine besten Freunde. —

Uber ich will mich ja nicht ärgern.

Ich rekapitulire, was ich heute den Cag über vorgenommen.

Ich habe den Dom besucht und besehen.

Das ist gut — mir wird schon ganz ruhig zu Muthe; es kommt nur darauf an, daß man sich ins Rechte denkt, wie Goethe sagt — immer Goethe und kein Ende — aber ich bleibe beim Dom.

Großartige Verhältnisse — das Gefühl wird erhoben und beruhigt.

Beruhigend für das Gefühl — ich spreche es halblaut vor mich hin; ich merke, wie das meine Aerven besänstigt.

Es schlägt Zwei — ich höre es mit Gelassenheit an. —

Ich steige in Gedanken auf den äußeren Rundgang des Chors; ich freue mich über meine lebendige Phantasie, ich empsinde ganz genau das Gefühl des Schwindels, indem ich im Geiste von oben heruntersschaue.

Plötzlich konimt mir der Gedanke, auf einen der Wasserspeier zu klettern. "Aber, aber," ruse ich mir selber zu — vergebens.

Meine Phantasie geht mit mir durch — ich kann mich nicht halten, ich klettere — mein Freund Julius steht hinter mir und beschwört mich — ich klettere dennoch.

Entsetzliche Lage!

Ich sitze auf dem Halse des steinernen Wasserspeiers, hundert fuß über der Erde, meine Beine hängen in der Luft, mit den Händen halte ich mich krampshaft fest. —

Der Wasserspeier ist alt; gewiß ist der Stein mürbe, gewiß wird er durch meine Cast abbrechen, ich werde mit ihm hinabstürzen, ich mache alle Stadien der gräßlichsten Codesangst durch — meine Stirn ist mit kaltem Schweiß bedeckt.

Gott sei Dank, ich bin gerettet — ich stehe wieder neben Julius auf festem Boden. Wir setzen unsere Wanderung fort.

Wir treten in das Innere und gehen auf die Galerie, die hoch oben herum läuft.

Von der Wölbung des Domes hängt ein Strick herab, an dem unten ein Kronleuchter befestigt ist.

Der Strick ift unendlich lang.

Abermaliges schreckliches Divertissement meiner Phantasie:

Ich beschließe, von der Brüstung aus nach dem Strick zu springen und daran herabzuklettern.

Ich ersteige die Brüstung — meine Haare sträuben sich im Bette — ich springe, fasse den Strick, der Strick reißt — ein gräßlicher Krach — ich sahre mit beiden Beinen aus dem Bette.

Jett wird Licht angezündet!

Ich taste auf meinem Stuhl — keine Streichhölzer; ich erhebe mich, gehe zu meines freundes Julius Stuhl — ich taste — keine Streichhölzer. Hat er denn die Streichhölzer aufgegessen?

Ich gehe in die Vorderstube — wenn mein Freund Julius mich sieht, wird er denken, ich sei mondsüchtig — ich suche überall — ich sinde keine Streichhölzer.

Er hat sie verstect!

Ich möchte gern anders von ihm denken können, aber es ist nicht möglich, er hat sie versteckt. Er hat gewußt, daß ich an Schlaflosigkeit leide, hat geahnt, daß ich aufstehen und Licht anzünden würde, und da ihm das unbequem wäre, hat er sie versteckt!

Und mir bleibt nichts übrig, als in die Dunkelheit und in das schreckliche Bett zurückzukriechen.

Eine tiefe Entrüstung bemächtigt sich meines Innern.

Es schlägt drei — er dreht sich herum und giebt glucksende Cone von sich, welche einen tiefen Schlaf perkunden.

Meine Entruftung geht in Wuth über.

3ch rekapitulire.

Wo habe ich denn meine Gedanken gehabt? Julius hat mich ja den ganzen Cag hindurch mit der unerhörtesten Rücksichtslosigkeit behandelt.

hat er nicht, wenn ich irgend eine Ansicht aufstellte, jedesmal in energischster Weise opponirt?

Hat er es nicht aus reinem Trot gethan? Denn daß ich Recht hatte, mußte er ja fühlen und hat es auch gefühlt; das habe ich wohl bemerkt. Hat er nicht, als es sich heute Abend darum handelte, wo wir hingehen sollten, mich in ein Vierlokal geführt, ohne zu bedenken, daß das schwere, dicke Vier mir durchaus unzuträglich sein würde?

Zwar ist es wahr, er wollte eigentlich in eine Weinstube gehen, und ich stimmte für Vier — aber seine Sache wäre es gewesen, mich mit freundschaftlichen Vorstellungen auf die nothwendigen folgen aufmerksam zu machen — hat er das gethan?

Mein!

hat er nicht ruhig zugesehen, daß ich ein Glas nach dem andern trank?

Ware es nicht seine Sache gewesen, mit der Offenheit eines Freundes mir Einhalt zu rathen? Hat er das gethan?

Aber jeht fällt mir ein, er ist mir ja das lehte Mal, als ich ihm meine Blume brachte, nicht einmal nachgekommen?

Also so stehen wir!

Şι.

Und das Alles habe ich aus angeborener Gutmüthigkeit und Vertrauensseligkeit wieder nicht bemerkt! Ich habe mich wieder mißhandeln, verhöhnen, knechten, unterdrücken lassen — ja, dann kann man sich freilich nicht wundern, daß ich es zu nichts bringe!

Ich bin doch wirklich ein unglücklich angelegter Mensch,

Die folgen sind freilich nicht ausgeblieben; ich habe es zu nichts gebracht, bringe es zu nichts, werde es zu nichts bringen.

Ich fühle die gräßliche Wollust der Selbstvernichtung und belege mich im Geiste mit den ehrenrührigsten Injurien.

Ich habe keine genügende Stellung im Ceben — ich mache keine fortschritte in meiner Karriere — dabei werde ich von Tag zu Tag älter — mein freund Julius behauptete neulich schon, daß ich durchsichtige Haare bekäme.

Das hat er gesagt?

Jawohl, es war gestern beim grühstud im Borfenkeller — und dabei lachte er!

Er hat gelacht: während die Erfolglosigkeit meines Strebens ihn zum tiefsten Mitgefühl anregen sollte, hat er gelacht!

Der Elende!

Herr Gott im Himmel, da schlägt es vier Uhr! Julius ist an Allem schuld!

Ich zittere vor Wuth an allen Gliedern und fange an, leise vor mich hin zu fluchen.

Er dreht sich im Bette um und schnauft vor Behagen.

Meine Phantasie wird mordsüchtig; ich erschrecke vor mir selbst, aber ich kann ihr nicht gebieten.

Ich sehe mich vor Julius' Bette stehen, mit verschränkten Urmen, einen Dolch in den Händen.

Ich weiß nicht, wo ich den Dolch her habe, aber ich habe ihn.

"Er ist mir nicht nachgekommen," sage ich vor mich hin, das befördert meinen Entschluß, mit einem einzigen Stoß nagle ich ihn an seine Matraze.

"Es thut mir leid," sage ich dumpf gelassen vor mich hin, "aber Du hast mich dazu genöthigt."

Mir wird es ganz kalt im Rücken — ich wickle mich tiefer in die Bettdecke, die mir vorhin zu heiß war.

Wie wohlthuend doch die Bettwärme ist.

Ich gehe im Beiste auf die Polizei, denunzire mich selbst.

Die Schutzmänner seben mich zweifelnd an.

"Fragen Sie nicht," erwidere ich mit Auhe, "verhaften Sie mich."

Es geschieht.

Ich mache alle Phasen der Untersuchung durch — ich komme endlich vor die Geschworenen.

Ich halte eine große, ergreifende Rede. Ich weiß vorläusig nur den Anfang und das Ende. Sie fängt mit den Worten an: "Meine Herren Geschworenen, ich weiß, was ich gethan habe," und schließt mit den Worten: "und nun, meine Herren Geschworenen, sprechen Sie mir das Urtheil."

Meine Rede hat kolossal gewirkt, Aichter und Gesschworene sind überwältigt — das Publikum schwimmt in Thränen.

Ich werde felbst gerührt.

Ich denke an meinen verlorenen freund Julius.

Er war vielleicht doch nicht so schlimm.

Mein Zorn ist verraucht — ich bin sanft und ruhig.

Mit welcher Freude empfing er mich, als ich auf dem Bahnhofe ankam. Er hatte mich erwartet, der gute Julius. Ja, ja, er war immer ein guter Junge — und wie gastfrei hat er mich aufgenommen, und nun — —

Ich schlage die Augen auf, es ist heller, sichter Cag, durch die geöffnete Stubenthür blickt die Sonne herein.

Mein Freund Julius sitt bereits an seiner Arbeit. Eduard ist auch schon gekommen — was ist denn die Uhr? Clement, es ist Zehn.

Mit einem Sprunge bin ich aus dem Bett. — "Guten Morgen, Freunde!"

"Guten Morgen, Cangschläfer, nun, der hat einmal einen gesunden Schlaf."

In fünf Minuten bin ich angekleidet. Julius hat den Kaffee warm gestellt — er denkt doch an Alles, dieser famose Julius.

3ch will mir eine Cigarre anzünden.

"Wo find denn nur die Schwefelhölzer?"

"Die gab ich Dir ja gestern Abend, Du hast sie eingesteckt."

Ich schlage an meine Hosentasche — da ist etwas darin, die Streichholzbüchse — echte Schwedische — ich schlage an mein Herz.

"Kommt, meine Freunde!" sage ich, indem ich feierlich zum Hute greife.

"Wohin?"

"In den Börsenkeller — wir wollen einen frühschoppen machen, und Ihr seid meine Gäste."

Wir gehen.



## Das wilde Hausthier.

(Eine Reife:Studie.)





Die fahrt war heiß gewesen und hatte lange gedauert; endlich, um die Mittagsstunde, hatte ich den Bahnhof meines sommerlichen Bestimmungsortes erreicht. Dor der Ausgangspforte standen die Wagen zum Empfang der Ankömmlinge bereit, im Innern der Halle drängten sich die Menschen, um zu ihrem Gepäck zu gelangen.

Meine ganze Aufmerksamkeit war auf baldmögliche Abfertigung gerichtet; trohdem wandte ich unwillkürlich überrascht den Kopk zur Seite, als ich neben mir in grollendbefehlshaberischem Cone die Frage vernahm: "Jungens, wo ist Phyllorera?"

Ich sah einen Mann von mittleren Jahren und nicht unbeträchtlichem Körperumfang; der Hut war ins Genick geschoben und enthüllte einen spärlich bewachsenen Scheitel; die Stirn war mit sorgenden Kalten gesurcht, und durch die goldumrandeten Brillengläser blickten die Augen mit dem Ausdruck emsigen, beinah besorgten Forschens.

Zwei Knaben von etwa zehn und zwölf Jahren standen neben ihm. Einer derselben deutete, in Erwiderung

auf die Frage des Vaters nach dem Ausgange: "Die Mama hat sie an sich genommen," sagte er.

Ich folgte der Richtung seines Singers; eine Dame stand unter der Ausgangspforte und winkte einen Wagen heran, sie trug eine Handtasche mit daran befestigtem Köfferchen in der Hand. Der Vater gab einen brummenden Caut von sich, der wie Billigung klang.

"Bacillus ist da?" fragte er weiter. "Hier," erwiderte der Knabe, indem er auf einen, mit grauem Segeltuch umsponnenen Koffer zeigte, den er am Griff hielt. "Halt' ihn fest," sagte kopfnickend der Papa. "Kolorado-Käser?" suhr er forschend fort. "Hier," erkönte es aus dem Munde des andern Knaben, der mit beiden Beinen über einem gelben Cederköffer stand. "Sehlt also bloß noch der große Hund," suhr der Dater fort; "ist er schon heraus gekommen?"
— "Noch nicht," kam es wie mit einem Caute aus dem Munde der beiden Knaben zurück; der Dater ließ ein grimmig verständnißvolles Kichern hören. "Natürlich," murmelte er, "die Bestie drückt sich wieder."

Er faßte den älteren seiner Knaben an die Schulter: "Kaspar," befahl er, "Du gehst da oben hin und paßt auf, — ich bleibe mit Max hier unten."

Dienstbereit raffte der Knabe Kaspar den Kolorado-Käfer zwischen seinen Beinen auf, und begab sich ans obere Ende der Schranke; der Dater blieb mit Mag zurück. Plöhlich tönte es gellend durch die Gepäckhalle: "Papa! Papa! Hier ist er!" Es war Kaspar, der den Allarmrus ausgestoßen hatte. "Halt' ihn!" donnerte der Vater zurück. "Pass" auf Bacillus auf," gebot er seinem Sohne Mag, und mit zwei Sähen befand er sich an Kaspar's Seite. Unwillkürlich folgte ich ihm mit den Augen. Ich bemerkte einen großen Kosser, auf welchen der Vater mit ausgestrecktem Arm hindeutete: "Nehmen Sie den da!" herrschte er einen Gepäckträger an, "nehmen Sie den da!" —

Der Gepäckträger zerrte den Koffer einen halben fuß aus dem übrigen Gepäck heraus; offenbar war er sehr schwer.

"Nehmen Sie ihn am Kopf!" ermuthigte der Vater, "lassen Sie sich nicht irre machen! Ich kenne das! Er stemmt sich! Er macht sich schwerer, als er ist!"

Der Gepäckträger versuchte noch einmal seine Kraft, dann ließ er los: "Ae," sagte er, "den kriege ich nich alleene fort, da muß ich mir nachher noch Einen dazu holen."

Der Inhaber des Koffers schob mit einem Auck die Brille höher auf die Nase hinauf und warf einen wüthenden Blick auf den Koffer. "Siehst Du den Racker," zischelte er seinem Sohne Kaspar zu, "da hat er seinen verdammten Dickkopf doch wieder durchgesetzt!"

Der Knabe Max hatte inzwischen den seiner Obhut anvertrauten Bacillus zum Wagen getragen, in welchem die Mutter bereits saß. Dort erschienen nun auch, den Kolorado-Käser zwischen sich schleppend, Knabe Kaspar und der Papa.

"Auf den großen Hund muffen wir noch warten," sagte Cetterer mit einem resignirten Seufzer, dann 30g er ein Notizbuch aus der Casche:

"Phyllogera," begann er, indem er in den Seiten des Buches blätterte, "hat sich im Allgemeinen gut benommen. Einmal die Mama beim Zuschließen in den Singer geknissen — von den Eiern, die zum frühstäck eingepackt waren, eins zerdrückt — sonst nichts — weiß Jemand noch etwas?"
Alles schwieg. Ich stand mit meinem Handgepäck unter der Chür des Bahnhofs und sperrte Mund und Nase auf — er führte, wie es schien, Konduiten-Listen über seine Kosser.

"Bacillus," las er weiter, "Jührung mittelmäßig; hat sich trotig und widerspenstig gezeigt. Nachdem er vollgestopft war, hat er sich geweigert, das Maul zuzumachen, später, im Eisenbahncoupé, hat er sich gesträubt, sich als Handgepäck behandeln und ins Netz schieben zu lassen, indem er den Bauch aufblähte — verdient Strase! Kaspar, Max —" wandte er sich gebietend an seine Söhne, "gebt ihm jeder einen kußtritt."

Die Knaben befolgten eifrig und energisch die Weisung des Papa, dieser suhr im Sünden-Register fort — "Kolorado-Käser — von Beginn der Reise faul, tücksich und bösartig. Hat ein Paar Stiesel des Papa, welches für den großen Hund bestimmt war, hinterlistig verschluckt und dadurch Suchen und vollständiges Umladen verursacht. Dann hat er verschiedene Versuche gemacht, von der Reise zurückzubleiben, indem er, mitten in den Straßen Berlins, vom Vroschsenbock gesprungen ist und sich alsdann auf dem Bahnhose in eine Ecke gedrückt hat, wo er nur nach längerem Suchen ausgesunden werden konnte — Kaspar, Max — gebt ihm jeder zwei Fusktritte."

Der Kolorado-Käfer erdröhnte, von den Stiefelhacken der Knaben getroffen, in allen kugen und Nähten. Jeht endlich langte, von zwei Gepäckträgern geschrotet, der "große Hund" beim Wagen an.

Die ganze familie schaute ihm mit zornig funkelnden Augen entgegen, die Knaben hingen an den Lippen des Vaters, um das Strasurtheil zu erspähen, das über diesen Haupt-Uebelthäter ergehen sollte.

Der Vater beschwichtigte ihren Eiser mit einem vielbeutigen Kopsnicken. "Den nehmen wir zu Hause vor!" sagte er. Dann überwachte er mit Ernst und Ausmerksamkeit das Ausschnallen des großen Kossers auf den Wagen, bezahlte mit dem Ausdruck eines Mannes, der an Schicksalsschläge gewöhnt ist, den Gepäckträgern ihre Korderung, und nachdem dies erledigt, schwang er sich mit Kaspar und Max zur harrenden Kamilienmutter in den Wagen. Mit Kossern und Menschen gefüllt rollte das Gefährt ab.

Als ich einige Zeit danach bei der Pension anlangte, in welcher Wohnung für mich bestellt war, sand ich unter der Veranda des Hauses den Wirth im Gespräch mit einigen neu angekommenen Reisenden, die unter seinem Dache Quartier suchten. Es war meine Koffer-Familie.

Die Verhandlungen schienen zum Ende gediehen, der Wirth durch die Auskunft, die ihm das Kamilienoberhaupt über die Verhältnisse seiner Kamilie gegeben hatte, befriedigt zu sein. "Noch eine Krage, Herr Doktor," sagte er, "Thiere befinden sich nicht in Ihrer Begleitung?"

Der Doktor, welcher den Hut abgenommen hatte, wischte mit dem Caschentuche über den spärlich bewachsenen Scheitel. "Dier Stück," erwiderte er mit tiefem, resignirtem Seufzer.

Der Wirth blickte ihn überrascht an.

"Sie können sich aber beruhigen," fuhr er fort, "wenn schon von Natur bösartig, werden sie doch, so hoffe ich, allmählich zahm werden, und für die Zeit unseres hiesigen Aufenthaltes garantire ich für ihre Harmlosigkeit; sie sind nur bösartig in der Bewegung."

Dem Wirth wurde es nicht geheuer. "Bösartige Thiere?" murmelte er. "Aber doch hoffentlich Hausthiere?"

Der Doktor wiegte sinnend das Haupt. "Hausthier," wiederholte er leise für sich; dann erhob er sich und schaute den Wirth mit dem großen Blicke der zweiselnden Wissenschaft an.

"Mein Herr," sagte er seierlich, "Sie sordern, daß ich Ihnen mit einem Worte Auskunft über eine Frage gebe, deren Lösung mich seit zwanzig Jahren beschäftigt. Ja, ich glaube, er kann zum Hausthier werden — noch ist er's nicht. Aber beruhigen Sie sich," suhr er beschwichtigend fort, als er den staunenden Blick des Wirths auf sich gerichtet sah, "ich wiederhole Ihnen, daß Ihr Haus durch ihn nicht zu leiden haben wird — inzwischen bitte ich Sie, lesen Sie dies."

Er hatte während der letzten Worte in die Brusttasche gegriffen und aus einem Hausen von Papieren ein größeres gedrucktes Heft entnommen, welches er dem Wirthe einhändigte. Ohne weitere Leußerungen desselben abzuwarten, erhob er sich, um mit seinen Angehörigen die für sie bestimmten Räume auszusuchen.

Die Wohnung der Koffer-Samilie lag, wie ich mich bald überzeugte, gerade über der meinigen. Das Haus war leicht gebaut; ich konnte beinahe jedes Wort, das über mir gesprochen wurde, vernehmen.

Gegen Abend, als es zu dunkeln begann, erhob sich in den Räumen über mir ein seltsames geschäftiges Treiben. Schritte gingen hin und her, laute, im Kommandoton gehaltene Worte erschollen, dann wurde in der Mitte des Zimmers ein schwerer Gegenstand aufgestellt, anscheinend ein großer Kosser, und nun, nachdem eine kurze athemlose Stille voraufgegangen war, brach ein Höllensvektakel los.

Ich vernahm die Stimme des Doktors, der, wie es schien, kurnerische Freiübungen kommandirke. "Mund — aus! Mund — aus! Mund — 3u!" Jedesmal folgte ein dumpfer Knall, als wenn der Deckel des Koffers aus und zugeschlagen würde. "Auf den — Kopf! Auf die — Süße!" kommandirke der Doktor. "Auf den — Kopf! Auf die — Süße!" Dabei wurde der Koffer, wie es schien, um und um gedreht, so daß die Dielen dröhnten und die Gegenstände, die in meinem Jimmer ausgestellt waren, zu zittern und zu kanzen begannen.

Dom Schreck erfaßt, eilte ich hinaus und die Treppe hinauf. Mein Klopfen an der Chür blieb ungehört, denn der Carm im Jimmer übertönte jeden andern Caut. Es blieb mir nichts übrig, als unaufgefordert einzutreten; ein wundersamer Anblick bot sich meinen Augen.

Alles, was von Cichtern vorhanden, war angezündet, und im flackernden Scheine der Kerzen bewegten sich schweißtriefend der Doktor und seine beiden Knaben um

den großen Koffer, der mitten im Zimmer stand. Sie waren alle Drei in Hemdsärmeln, der Doktor hatte sogar die Beinkleider abgelegt und turnte in Unterhosen umher. Uuf einem Cehnstuhle, etwas vom Kampfplatze entfernt, saß die Samilienmutter, den Vorgang ernst und aufmerklam verfolgend; in einer Ecke des Gemaches waren Phyllogera, Bacillus und Kolorado-Käfer, anscheinend als Juschauer, aufgestellt.

"Uber Herr Doktor!" wagte ich mich endlich heraus. Niemand beachtete meinen Zwischenruf; der Doktor war, wie es schien, eben dabei, dem "großen Hund" das Upportiren beizubringen. Er hatte einen großen Bettsach hineingestopst; diesen sollte der "große Hund" herausgeben. Das kamilienoberhaupt kniete vor ihm. "Aus," rief er, "wirst Du 'rausgeben!" Da der große Hund es nicht freiwillig that, rissen die Knaben den Deckel zurück— der Papa langte hinein und hob den Bettsach heraus. Dabei kam er der Kramme des Schlosses zu nah, und mit einem lauten — "Ratsch" riß der Bettsack von oben bis unten aus.

Ein Wuthausbruch erfolgte von Seiten des Doktors und seiner Sprößlinge. "Kanaisse!" schrie er, "Kanaisse!"

"Aber Herr Doktor!" rief ich jetzt laut, "um Botteswillen, was machen Sie denn?"

Diesmal drang meine Stimme durch; Kaspar, Mag und der Papa wurden auf mich aufmerksam; der Lettere trat, in beinahe bedrohlicher Haltung, auf mich zu. "Was ich mache?" fragte er vorwurfsroll gereizten Cones, "was ich mache? — Ich arbeite für Sie." Sprachlos starrte ich ihn an: "Für — für mich?" stotterte ich endlich.

Der Doktor sah mich von oben bis unten an, dann wandte er sich mit einem verzweifelnden Kopfnicken ab und stieß einen langen hoffnungslosen Seufzer aus.

Die Knaben Kaspar und Mar hatten sich auf den "großen Hund" gesett, ließen die Beine herunterhängen und starrten mich mit feindselig verächtlichen Blicken an.

Meine Verlegenheit wuchs. "Aber — wenn Sie mir gütigst erklären wollten —"

Der Doktor, der sich in einen Urmstuhl geworfen nnd die Brille von der feuchten Nase genommen hatte, putte kopfschüttelnd die Gläser, dann setzte er sie mit energischem Auck wieder auf und schoß einen funkelnden Blick auf mich.

"Was ist denn da aber zu erklären?" fragte er. "Sie sehen es also nicht? Wirklich nicht?"

Ich schwieg, tödtlich beklommen. Der Doktor wandte sich mit einer wegwerfenden Handbewegung an seine Knaben. "Na, Jungens, dann erklärt Ihr es 'mal dem Herrn!"

Mit einem Satz waren Kaspar und Max dicht vor mir. "Wir richten den Koffer ab!" riefen sie.

"Was?" stammelte ich, "Ihr — Ihr richtet den Koffer ab?"

Der Doktor sah mich von unten auf mit lauernden Augen an und ließ seine Daumen in nervöser Hast um einander spielen.

"Welchen denn?" fragte ich weiter, "den großen da?" Die Hand auf den Tisch gestütt, erhob sich jett der

Doktor mit seierlicher Würde. "Den großen da," sagte er grollenden Cones, "und den mittelgroßen und den kleinen; nicht einen Koffer, sondern alle Koffer überhaupt; den Koffer, den Koffer, das Geschlecht — verstehen Sie endlich? begreifen Sie nun, daß es eine Kultur-Mission ist, der ich mich in Gemeinschaft mit meinen Knaben widme?"

Meine Betroffenheit ließ mich nicht zu Worte kommen. Die Koffer-Samilie stand und saß um mich her, indem sie mich mit den unschmeichelhaftesten Bliden musterte. Endlich wandte sich der Doktor achselzudend und kopfschüttelnd von mir ab.

"Nehmen Sie dies," sagte er, indem er an einen Tisch trat, auf dem Papiere aufgeschichtet lagen; er überreichte mir eins der gedruckten Hefte, von denen er vorhin dem Wirthe ein Exemplar zugestellt hatte. "Cesen Sie es bald," sagte er eindringlich gebietend, während er es in meine Hand legte, "lesen Sie es mit Ernst, lesen Sie es mit Nutzen, und wenn Sie gelesen haben — dann kommen Sie wieder, und wenn Sie wollen, bringen Sie auch Ihren Koffer mit."

Ein mitleidiges Cächeln umspielte seine Cippen, da er meinen staunenden Blick gewahrte; mit einer höflich stolzen Handbewegung deutete er auf die Chur — ich war entlassen.

Auf meinem Timmer angelangt, begab ich mich sofort daran, das geheimnisvolle Schriftstück zu durchforschen. Es trug die Aufschrift: "Der Koffer, ein Hausthier." Der Inhalt lautete folgendermaßen:

"Hunde, Pferde, Schweine, Katen, Ziegen, Rind. und

Federvieh hat der Mensch aus dem Zustande ursprünglicher Wildheit herausgerissen, an seine Persönlichkeit gewöhnt und unter dem Namen "Hausthier" zu dienenden Mithelsern an der Kultur gemacht. Dassenige Geschöpf aber, welches ihm näher steht als alle die genannten, welches als unentbehrlicher Reisebegleiter des Menschen von der Natur dazu ausersehen scheint, sich zum getreuen, zuverlässigen, unbesoldeten Hausknecht zu entwickeln, hat der Mensch in unbegreislichem Stumpssund bisher im Zustand der Rohheit belassen, ohne auch nur den Versuch zu seiner Veredlung zu machen — ich spreche vom Kosser.

"Indem ich, Schreiber dieser Zeilen, Doktor Cheophrast Cerchenschmidt, zum ersten Male auf diesen beklagenswerthen und der Heilung dringend bedürftigen Zustand hinweise, stelle ich an das Haupt meiner Abhandlung die Behauptung, der wohl kaum ein Widerspruch begegnen wird: "Der Koffer, so, wie er heute erscheint, ist noch wild."

"Fragen wir nach den Ursachen einer so befremdenden Erscheinung, so sinden wir zunächst, daß der Koffer jünger ist als die andern vorhin erwähnten Thiere. Hinsichtlich der Katze ist es erwiesen, daß von den alten Legyptern der erste Versuch gemacht worden ist, sie zum Menschen zu gewöhnen; was hingegen die Zähmung der übrigen Hausthiere betrifft, so verliert sich der Moment, da sie aushörten, wild zu sein, in vorhistorischer Urzeit.

"Der Koffer, wie gesagt, ist jünger; der gewöhnlichen lederhäutigen Spezies des Geschlechts werden wir ein Alter von kaum neunzehn Jahrhunderten zusprechen können; daß der segestuchhäutige, wasserdichte ein blutjunges

Thierchen ist, glaube ich als bekannt voraussetzen zu dürfen.

"Bedenken wir nun, daß es für die Kate nachweislich zweitausend Jahre bedurft hat, bis sie zahm wurde, so werden wir hinsichtlich der Tähmung des Koffers die Hoffnung noch nicht aufzugeben haben — vorläusig aber, ich wiederhole es, sieht's mit seinem Gemüthszustand ichlimm aus.

"Und, forschen wir den Ursachen weiter nach, so werden wir den Menschen von schwerer Unachtsamkeit nicht freisprechen können. Meine zweite Behauptung sautet dahin: "Der Mensch behandelt den Koffer falsch."

"Soll ein Thier zum Hausthier werden, so gehört als erste Bedingung dazu, daß es sich an den Menschen gewöhnt. Es muß die Behausung des Menschen theilen, muß ihn fortwährend vor Augen haben, seine Cebensgewohnheiten kennen, verstehen und würdigen Iernen.

"Wie verfährt nun aber der Mensch mit dem Koffer? Nimmt er ihn in seinen Salon, oder auch nur in sein Arbeits- oder Schlaszimmer? Nein — es ist unbegreislich, aber wahr: dahin, wo das Haus am ödesten ist, dahin verbannt er den Koffer; auf den Hängeboden oder in die Rumpelkammer!

"Menschen! Menschen! Dreiviertel des Jahres bestümmert Ihr Euch um Euer Mitgeschöpf nicht, dann, wenn die Reisestunde schlägt, sucht Ihr es auf und wundert Euch, wenn der vernachlässigte Koffer sich alsdann tücksch, halsstarrig, bösartig und wild zeigt? Denn wie sieht es mit dem Koffer auf dem Hängeboden und in der Rumpelstammer aus? Schlimm!

"Da steht es, das arme, der Bewegung bedürftige Reise-Chier, in eine Ecke regungslos eingekeilt. Zu unterst befindet sich der große Koffer, auf ihn wird der mittelgroße gestellt, auf den mittelgroßen der kleine und auf den kleinen Handtaschen, Hutschackteln und andere würdelose Gegenstände. Und bei einer solchen Behandlung soll sein Charakter nicht leiden? Habt Ihr denn keine Uhnung, daß der Koffer sein Ehre und Rechtsgesühl besitht wie jedes andere mit Bewußtsein begabte Wesen?

"Soll ein Thier zum Hausthier werden, so ist das weitere Erforderniß, daß es aus der Hand des Menschen angemessene Nahrung empfängt. Und worin besteht die Nahrung, die der Kosser während neun Monaten des Jahres zu schlucken bekommt? In Staub. In gemeinem, grauem Staub, der schichtweise auf ihm sich ablagert und in seine Eingeweide eindringt.

"Und da wundert Ihr Euch, da wagt Ihr, Euch zu wundern, daß der Koffer ein staubiges, graues, sinsteres Gemüth bekommt? O Menschen, Menschen! Man sollte jeden von Euch neun Monate lang auf den Hängeboden sperren und dann nachsehen, was aus Euch geworden ist!

"Die folgen einer solchen verkehrten Behandlungsart sind natürlich die schlimmsten: Um nicht vor Cangeweile zu sterben, mussen sich die Koffer unterhalten; worüber unterhalten sie sich? Ueber ihren seind, den Menschen. In welcher Weise unterhalten sie sich? Indem sie Verschwörungen gegen ihn anzetteln.

"Meine Herren," sagt der große Koffer, der naturgemäß das größte Unsehen auf dem Hängeboden genießt, "die Stunde naht, da unsre zeinde sich zur Sommerfrische

rüsten. Ich glaube von jedem ehrliebenden Koffer erwarten zu dürfen, daß er Alles daran setzen wird, diesen Menschen das geplante Vergnügen in jeder möglichen Weise zu durchkreuzen, zu verkümmern und ihnen durch tausend Widerwärtigkeiten die sogenannte Erholungszeit zu einer Leidenszeit zu machen. Bin ich verstanden worden? Habe ich Ihre Zustimmung?"

"Jawohl," rufen der mittelgroße und der kleine Koffer, und "durchaus einverstanden," wispern die Handtaschen, die von Natur weniger bösartig, sich der allgemeinen Stimmung nicht zu verschließen wagen. Nun
werden in geheimen flüsterton die Aufgaben für jeden Einzelnen vertheilt. "Sie, mein Herr Kolorado-Käfer,"
sagt der große Hund in zischelnden Cauten, "sind von
Natur mit einem schönen, glattabschüssigen Rücken begabt;
wenn sich der Herr des Hauses, seiner gemeinen Ungewohnheit gemäß, auf Sie kniet, um Ihnen den Mund
zu schließen, so krümmen Sie, wenn ich bitten darf, den
Buckel, damit das Scheusal hinten hinunterruscht —
wollen Sie?"

"Ich will," erwidert mit hämischem Cacheln der Kolorado-Käfer.

"Ihnen, mein Herr Bacillus," fährt der große Hund fort, "pflegt die Wäsche des Hausherrn anvertraut zu werden; nehmen Sie davon so viel ein, als Sie schlucken können, und dann zerknüllen Sie ihm die Oberhemden — wollen Sie?"

"Ich will," erwidert grinsend der Bacillus.

"Was Sie betrifft, meine theure Phyllogera," wendet sich endlich der große Hund an die Handtasche, "so dienen

Sie, wie Sie wissen, der abscheulichen kamilie gewöhnlich als frühstückstober. Nehmen Sie sich des frühstücks an; zermalmen Sie Eier, Butterbrode und früchte in einen Brei und suchen Sie den kruchtsaft, wenn irgend möglich, auf Bücher, Spiken und andere Ihrer Obhut anvertraute Gegenstände zu lenken, so daß große untilgbare Obstslecke entstehen — wollen Sie?"

"Ich will," kichert die von Natur nicht bösartige, jetzt aber verwilderte Handtasche Phyllogera.

"Was mich betrifft," fährt der große Kund fort, "so werden Sie mir hoffentlich das Vertrauen schenken, daß ich der lieben kamilie das Ceben gründlich sauer machen werde." Ein allgemeines Nicken der Koffer Pyramide bekundet das Vertrauen, das ihm von allen Seiten entgegengebracht wird.

"In eine derartig vergiftete Seelen-Atmosphäre tönt nun das Glockenzeichen hinein, welches die Stunde zum Beginn der Reisevorbereitungen verkündet. Der Mensch betritt den Hängeboden; mit lautlosem Schweigen, durch keinen Zug ihres lederhäutigen oder segeltuchenen Untliges den Ingrimm verrathend, der ihr Inneres erfüllt, erwarten ihn die Koffer. Mit echt menschlich brutalem Ceichtsinn aber läßt der Mensch dieses unheimliche Schweigen völlig unbeachtet.

"Während Phyllogera, Bacillus und Kolorado-Käfer sich vorläufig scheinbar ergeben, eröffnet der große Hund schon beim Transport über die Hängebodentreppe die Feindseligkeiten, indem er sich sperrt, stemmt, sich schwer macht und endlich den Hausherrn mit aller Kraft auf den

Suß tritt. Der Wehschrei des Getretenen läßt die Herzen sammtlicher Koffer por Freude knarren.

"Anstatt aber von nun an wenigstens den Versuch zu machen, den Koffer durch gemüthvolle freundliche Behandlung zu gewinnen, fährt der Mensch — o Menschen! Menschen! — in roher Unverständigkeit fort, indem er zum Rohrstod und Staubwedel greift und den Koffer in roher Weise auszuklopfen beginnt.

"Welches die Empfindungen des Koffers während dieser gemeinen Behandlungsweise sein mussen, wage ich nicht auszumalen; genug, daß damit jeder mögliche Rest versöhnslicher Stimmung vernichtet wird.

"Die einzige Aache des mißhandelten Geschöpfes besteht vorläufig darin, daß es den Staub, der unverdaut in seinem Leibe liegt, in dicken Wolken von sich stößt, dem Menschen ins Gesicht, die ganze Stube unter Staub setzend.

"Aun tritt der wichtige Moment ein, da die Koffer gefüttert werden. Neun Monate lang nur Staub, — jett mit einem Male sollen sie Nahrung kompaktester Urt, Wäsche, Böcke, Beinkleider, Westen, Stiefel, Schuhe, Bücher und Papier, und das Alles in größten Massen, zu sich nehmen.

"Aber Menschen! Menschen! Ist denn kein Gefühl in Euch? Sagt Euch denn nicht der einsache Verstand, daß ein derartiges Versahren dem Koffer den Magen verderben muß, auch wenn er einen Straußenmagen hätte? Ift es denn wirklich zu viel verlangt, daß Ihr ihn langsam an die Reisekost gewöhnt, indem Ihr ihn zwei, drei Wochen vor Beginn der Reise zu füttern anfangt? Beginnt mit kleinen Portionen; gebt ihm heute drei Oberhemden zu

essen, morgen noch ein paar Nachthemden dazu; fügt übermorgen einige Paar Strümpfe und Unterbeinkleider hinzu und fahrt so bis zu allmählicher Stopfung fort. Der Koffer wird sich an seine Cast gewöhnen, sie gehörig verdauen und Euch danken.

"Wie verfährt dagegen der Mensch? Im Zeitraum einer Stunde wird der Koffer genudelt und gemästet, daß dem armen abgemagerten Geschöpf der Bauch zum Platzen schwillt. Die Wirkung ist auch danach: Mit weit geöffneten Kiefern schlingt der hungrige Koffer Alles ein, was ihm geboten wird, Wäsche, Kleidungsstücke und Stiefel des hausherrn.

"Das geht ja famos!" saat das bethörte familienoberhaupt. Schweigend hört ihn der Koffer an; "warte Du nur," denkt er bei fich. Einen Augenblick wendet fich das leichtsinnige Familienoberhaupt ab — im selben Moment bat der Kolorado-Käfer, denn er ist es, der zunächst gefüttert wird, Kamm und Bürste des Hausherrn verschluckt und tief unter die Wasche befordert. Nach einiger Zeit vermift der Hausherr, der sich striegeln will, die nothwendigen Utenfilien; wo find Kamm und Bürste? Der Kolorado-Käfer steht in lethargischer Ruhe — er weiß von nichts — das aanze Haus wird umaedrebt — nach dreistündigem Suchen werden Kamm und Bürste im Bauche des Kolorado Käfers, da wo er am tiefsten ist, gefunden; Wäsche, Kleidungsstücke und alles Uebrige hat herausgerissen werden mussen — der Hausberr schnauft vor Wuth — der Kolorado-Käfer knarrt vor Vergnügen. Endlich ist er von Neuem vollgestopft; der Hausberr macht sich daran, ihn zu schließen. "Nun aber sollst Du mich kennen lernen," murmelt der Kolorado Käfer in sich binein.

"Ein wüthender, ein entsehlicher Kampf beginnt zwischen Mensch und Koffer. Mit roher Gewalt greift der Mensch zu — mit sinsterem Trotze leistet der Koffer Widerstand. Zwei Schnallen, zwei gemeine Cederschnallen, hat der Mensch anbringen lassen, mit denen er dem Koffer das Maul zuzuschnüren versucht. Aber Mensch! Mensch! Mit dem Bären verfährt man so, den man zum Tanzen abrichten will, und dem man einen Maulkorb vor die Schnauze legt, — aber ist das die Urt, ein Geschöpf zur Sittlichkeit und Ordnung zu erziehen?

"Nach halbstündigem Kampse ist es dem Menschen endlich gelungen, die Schnallen zuzuziehen; schon aber schwist er am ganzen Leibe, und noch bleibt das Schloß zu schließen, und nun wird der Widerstand des Koffers geradezu fanatisch. Der Schlössel wird ins Schloß gesteckt — der Koffer spuckt ihn aus — die Kramme wird in ihre Oeffnung gedrückt — der Koffer beißt die Zähne zusammen, die Kramme fährt zurück und dem Menschen an die Nase.

"Jetzt wirft sich der Mensch, aller Rücksichten vergessend, auf den Koffer und kniet ihm auf den Rücken. Der Koffer krümmt den Buckel — der Mensch fällt vornüber, die hände am Boden, die füße gen himmel.

"Der Mensch schwitzt, flucht und verzweiselt, der Koffer stöhnt, knarrt und triumphirt. Nach abermals einer halben Stunde richtet sich der Mensch, blauroth im Gesicht, auf — der Kolorado-Käfer ist für diesmal besiegt. Gefestelt, verriegelt, verschnallt steht er da.

"Dies aber war nur der Anfang; jeht gilt es in gleichem Kingen den Bacillus zu bewältigen, der kampfdürstend bereit steht. Die Schreckensscenen von vorhin wiederholen sich; in gräulichem Durcheinander wälzen sich Mensch und Kosser umher; dazu kommt, daß die Kräfte des Menschen durch den Kampf mit dem Kolorado-Käfer schon geschwächt sind, während Bacillus frisch ist.

"Nach Verlauf einer Stunde hat menschlicher Wit endlich auch über Bacillus den Sieg davon getragen, entwaffnet steht er neben dem Kolorado-Käfer; Beiden ist der Mund verboten; sie können nur noch dumpf knurren. Ihre Augen sind auf den großen Koffer, den "großen Hund," gerichtet. "Mit uns bist Du fertig geworden," sagt ihr Knurren, "aber jeht kommt unser großer Bruder."

"Und die Vorgänge, die sich nun abspielen, sind in der Chat entsetzlich. Der große Hund ist mit der Wäsche und den Kleidungsstücken der Familienmutter und der Kinder gefüttert worden.

"Mit teuflicher Gewandtheit hat der große Hund seine Stellung so zu nehmen verstanden, daß er gerade vor der einzigen Chüre des Zimmers steht. Der Eingang ist verbarrikadirt, wer heraus oder hinein will, muß über ihn fortklettern.

"Die familienmutter sucht ihn zur Seite zu ziehen — der große Hund zeigt für ihre Unstrengungen nur ein geringschätziges Lächeln. Die Kinder spannen sich an — der große Hund lächelt noch immer. Der Hausherr kommt und zieht mit — der große Hund steht wie ein fels. Sämmtliche Dienstmädchen werden gerusen — er giebt einen halben Zoll nach, so daß der Mensch mit Ein-

ziehung aller Weichtheile des Körpers gerade noch an ihm vorüberschlüpfen kann.

"Nach Verlauf mehrerer Stunden ist die füllung des großen Hundes vollbracht. Der Hausherr sieht ihn mit besorgten Blicken an. "Wir werden ihn morgen früh zumachen," sagt er. Er ahnt, welche Aufgabe ihm bevorsteht, und fühlt sich derselben, ermattet durch die Kämpse mit Bacillus und Kolorado-Käser, nicht mehr gewachsen. "Gut," denkt der große Hund für sich, "auf morgen."

"Die Nacht- über ist Waffenstillstand. Um Abend geht der unbesonnene Kamilienvater in die Bierstube, um sich vom Stammtisch für die Sommerreise zu verabschieden. Die kolge davon ist, daß er am nächsten Morgen erst spät, zwei Stunden vor Abgang des Zuges, mit Kopsschmerzen aus den kedern kommt.

"Der große Hund ist schon lange wach, hat nicht gekneipt und erwartet den Gegner.

"Der Kampf beginnt — nach den ersten vergeblichen Versuchen steigt dem Kamilienvater das Blut zu Kopf — "au, mein Kopf," murmelt er; der große Hund hat den Ungriff abgeschlagen.

"Wir muffen uns beeilen," mahnt fanft, aber vernehmlich die familienmutter.

"Steigt auf den Koffer," gebietet der Papa. Frau und Kinder klettern auf den großen Hund, — ihre Cast genügt nicht. Köchin und Hausmädchen werden hinzugezogen; die ganze kamilie ist auf dem Rücken des Koffers, vor welchem der Hausherr ächzend kniet, versammelt — der große Hund giebt nicht nach.

"Wüthend springt der Hausherr auf und mit einem

Satz auf den Koffer, sodaß die Köchin zur einen, die Familienmutter zur andern Seite hinunterpurzelt; die Genickund Rückennuskeln des großen Hundes sind wie Eisen und Granit — er giebt nicht nach.

"Der Portier soll heraustommen," brüllt der Hausherr, dem die Kukuksuhr zuruft, daß nur eine Stunde noch bis zum Abgange des Zuges ist. Pieske, der Portier, eine herkulische Gestalt, erscheint; auf dem Deckel des Kosserssteht der Hausherr und trampelt mit beiden Beinen, vor dem Kosser kniet Pieske, der Portier, und drückt mit beiden Händen — der große Hund steht zwischen ihnen wie ein Märtyrer, an dessen Widerstandskraft die Wuth der Henker erlahmt. "Er ist zu voll gepackt," erklärt Pieske, der Portier, "es muß 'was 'rausgethan werden."

"Mit wüthendem Griff langt der Hausherr in den Koffer und reißt die zu oberst liegende neue Garderobe der Familienmutter heraus. Die Familienmutter protestirt — der Familienvater erwidert nicht ohne Schärfe — die Familienmutter bricht in Thränen aus — die Kinder heulen mit — der Familienzwist ist da.

"Ein Triumphgefühl schauert über den Cederrücken des großen Hundes, er hat gesiegt, und jetzt endlich entschließt er sich, das Maul zuzumachen.

"Inzwischen ist es höchste Zeit geworden; der Hausherr stürzt eine Tasse brühend heißen Kaffee hinunter und verbrennt sich Mund, Schlund und Magen. Er wird ausfallend gegen die familienmutter, welche in Jammertönen versichert, "daß er so unangenehm noch niemals gewesen sei!" Die Kinder erheben ein Zetergeschrei — mit den Gefühlen wechselseitiger feindseligkeit besteigt die familie die Droschke.

"Ich schließe das Schauerbild häuslichen, durch die Vösartigkeit des Koffers hervorgerusenen kamilienzerwürfnisse und stelle als dritte Behauptung den Satz auf:

"Zu den schwersten Tagen des menschlichen Lebensgehört der erste Tag einer Vergnügungsreise.

"Allzuweit würde es mich führen, wenn ich die Schurkereien, die sich der Koffer mit wahrhaft teuflischer Erfindungsfraft ausersonnen hat, um den Menschen mahrend der Reise zu qualen, in allen Einzelheiten bergählen sollte. Mur furg sei darauf hingewiesen, wie meisterlich das boshafte Geschöpf es versteht, sich beim Wiegen den Schein von Ueberfracht zu geben, um dem Menschen unverhoffte Ausgaben zu bereiten; wie täuschend er beim Ausladen die Besichtszüge anderer Koffer nachzuahmen versteht, so daß die Vertauschung des eigenen mit einem fremden Koffer zu den stehenden Aufregungen eines Reiseprogramms zu rechnen ist; wie ungezogen sein Benehmen im Coupé als Bandaepack ift, wie er fich den Passagieren vor die Suge stellt, damit sie stolpern; wie er sich aus dem Netze wirft, damit er uns auf die Köpfe fällt - genug und schon zu viel! Uber wer, frage ich, ist als Urheber all' dieser Abscheulichkeiten anzusehen? Der Mensch, der den Koffer mahrend der Reise ebensofalich behandelt, wie por derselben.

"Der Koffer soll der Reisegefährte des Menschen sein — wo gehört er also hin? In die menschliche Gesellschaft; dahin, wo der Mensch während der Reise sitzt, ins-Coupé.

"Ihr wendet mir ein, daß Eure Bequemlichkeit darunter leiden würde? Aber Menschen! Menschen! Sühlt Ihr denn nicht, daß es sich um eine Kulturaufgabe handelt? Könnt Ihr derselben nicht ein bischen von Eurer elenden Bequemlichkeit zum Opfer bringen?

"Statt dessen, was thut der Mensch? So wie er den Kosser vor der Reise auf den Hängeboden verbannt, so steckt er ihn während derselben in den Gepäckwagen! Unsinn, Du siegst! Habt Ihr Euch denn noch nie gesagt, daß der Gepäckwagen für den Kosser genau dasselbe bedeutet, was für den Menschen das Zuchthaus? Ueberlegt Ihr denn nicht, in was für eine Gesellschaft Ihr Euer Reisethier bringt?

"Da kommt der junge, unersahrene, unverdorbene Koffer mit alten ergrauten Burschen seines Geschlechtes zusammen; da lauscht er den Gesprächen derselben — erst mit Staunen, dann mit Vergnügen, schließlich mit Begeisterung.

"Da hört er zum Beispiel, wie ein alter Koffer, dessen runzlig weichem Cedergesicht man die Erfahrung im Caster ansieht, zu einem großen eisenbeschlagenen sagt: "Möchten Sie mir nicht den Gefallen thun, auf mich zu steigen? Mein Hausherr hat mir zerbrechliche Sachen anvertraut— es wäre mir ein besonderes Vergnügen, ihm dieselben zerbrochen herauszugeben, und Sie, Verehrter, scheinen mir der rechte Mann dazu." "Mit Vergnügen," antwortet der eisenbeschlagene; im nächsten Augenblick geht ein Klirren durch den Gepäckwagen und ein schadenfreudiges Gelächter sämmtlicher Koffer.

"Da bört er, wie ein anderer Koffer-Kollege zu seinem Nachbar saat: "Wir nabern uns der Zollarenze, da aedenke ich meiner Bausmutter ein Veranügen zu bereiten. Sie bat mir zwanzig Meter Spiken in den Magen gesteckt, die fie über die Grenze vaschen mochte - fie alaubt fie wohl persteckt - hababa - sie soll ihr blaues Wunder erleben. Mauthbeamte find, wie Sie wiffen, die einzigen Menschen, mit denen wir im Einvernehmen fteben, denn fie find feinde des übrigen Menschengeschlechts. Sie versteben in den kalten unseres Gesichtes zu lesen, und wenn fie uns die Band auf den Magen legen, so geht ein eleftrisches Buden durch ihre fingerspiten, welches ihnen faat: "Bier ist etwas für Dich." Nun, ich werde mein Besicht in falten legen, daß der Mauthbeamte wie mit Riesenbuchstaben darin lesen soll: "Hier wird geschmuggelt!" Sollte er mich dann noch nicht verstehen, so werde ich Baucharimmen, Magenkrampf und endlich Uebelkeit heucheln, mich winden, schütteln und schließlich mich von den Kontrollschranken auf den Boden binunterfallen laffen. so daß sich das Unterste meines Mageninhalts zu oberst febrt - und wenn meine Bausmutter dann ibre Strafe gezahlt hat - na, dann, denke ich, wird das Reisegeld gerade noch zur Rückreise nach Hause ausreichen." -

"Derartige Pläne werden vor den Ohren des jungen Koffers verhandelt! Derartigen Gesprächen zwingt Ihr ihn das Ohr zu leihen!

"Menschen! Menschen! daß ich doch Jeden von Euch vier Wochen lang zu Einbrechern und Spitzbuben ins Zuchthaus steden könnte, damit Ihr fühlen lerntet, was Ihr Eurem, von der Natur Euch zur Pslege anvertrauten Mitgeschöpf anthut. Tragt denn die folgen Eures Dersfahrens; est die Suppe aus, die Ihr Euch eingebrockt: unschuldig, in Listen und Ränken unerfahren ist Euer Koffer bei Beginn der Reise in den Gepäckwagen eingestiegen — als ein angebrannter Teuselsbraten klettert er jest, da der Jug auf der Grenzstation angekommen ist, aus demselben heraus.

"Während des Gespräches über den Spikenverrath ist ihm eingefallen, daß sein Hausherr vor der Abreise ein doppeltes kutter in seinem Innern angebracht und dasselbe mit Cigarren vollgestopft hat. Harmlos, den tieferen Zweck nicht ahnend, hat der Kosser es geschehen lassen — jeht ist ihm ein Licht aufgegangen und mit dem Lichte zugleich ein nichtswürdiger Plan.

"Auf dem Brett, auf welchem die Koffer und Handtaschen zur Disitation aufgelegt werden, hat er mit spähenden Augen einen etwas hervorragenden Nagel entdeckt; an den Kopf dieses Nagels klammert er sich mit der Kante seiner Rückennaht an.

"Schon ist die Distation glücklich beendet — schon athmet der kamilienvater erleichtert auf — seine Cigarren sind unentdeckt geblieben — schon ergreist er den Koffer, um ihn zu schließen — da — ein Reisen und Krachen — die Rückennaht des Koffers klasst in langer Spalte und aus der Gessnung streckt der Koffer in Gestalt der braunen Spitze einer Cigarre die Junge heraus.

"Wie ein Stoßvogel wirft sich der Mauthbeamte darüber her; mit roher Schonungslosigkeit erweitert er den

Riß, das süße Geheimniß des familienvaters ist entdeckt, entweiht, im Gänsemarsche kommen die Cigarren, eine hinter der andern, aus ihrem Versteck herausspaziert.

"Kaum ans Cicht geboren, sind sie auch schon konfiscirt, und damit der so plötzlich erleichterte familienvater nicht das Gleichgewicht verliert, wird ihm eine Geldstrafe auserlegt, unter deren Cast er schier zusammenbricht.

"Ein frampshafter Griff ins Portemonnaie — ein tieses Erbleichen des Familienvaters — und im nächsten Augenblick vernimmt die betrübte Familie die Hiobspost, daß sie acht Tage früher, als ursprünglich beabsichtigt gewesen, nach Hause zurücksehen werden.

"Der Koffer grinst über alle Kalten seines Gesichtes — das Geschöpf, welches die Natur dazu bestimmt hatte, Dein Reisehelser zu sein, ist durch Deine Schuld, thörichter Mensch, zum Vernichter Deines Reisevergnügens geworden. —

"Ich schließe das Sündenregister; ich fühle, daß ich durch eine zu weitläusige Ausführung desselben den Koffer zu einem Gegenstande des Hasses für den Menschen machen würde, und das ist meine Absicht nicht. Nein, nicht den Koffer anzuklagen bin ich her gekommen, sondern den Menschen! den Menschen!

"Und an Dich, Mensch, wende ich mich zum Schlusse mit der Frage: Hast Du meine Worte vernommen? Bist Du endlich aufgewacht? Ja? Ja? Aun, ich hatte ja die Hossmung noch nicht aufgegeben; es ist gut.

"Und fragst Du mich nun, was zu thun sei, um diesem trostlosen Zustande ein Ende zu machen, um den Koffer

aus seiner Verwilderung zur Höhe des Hausthieres emporzuheben, so erwidere ich: komme zu mir und lerne.

"Ich, Doktor Theophrast Cerchenschmidt, beschäftige mich seit zwanzig Jahren mit dem Koffer und seiner Tähmung — jeht bin ich der Cösung des Problems auf der Spur. Unterricht in der Gewöhnung und Abrichtung des Koffers ertheile ich, die Stunde zu drei Mark; mit praktischen Uebungen verbunden zu fünf Mark." —

Die Nacht war weit fortgeschritten, und das Licht tief hinunter gebrannt, als ich bei diesen Worten angelangt war. Erregt und bewegt erhob ich mich, um die Nachtruhe zu suchen. Indem ich schenen Auges zu der Eck hinüber blickte, wo mein Koffer stand, glaubte ich zu bemerken, daß er vorwurfsvollen Blickes zu mir aufschaute.

Eine tiese Beschämung ergriff mich, rasch löschte ich das Licht, um den mahnenden Augen zu entgehen. "Beruhige Dich," murmelte ich, indem ich die Bettdecke über mich zog, "morgen gehe ich mit Dir zu Doktor Theophrast Lerchenschmidt."

Spät am andern Morgen erhob ich mich. Ich war schon einmal in aller frühe, in kolge eines heftigen karms im Hause, aufgewacht, hatte mich aber noch einmal auf die andere Seite gelegt.

In freudiger Bestimmtheit stand mein gestriger Entschluß vor meiner Seele. Sobald ich gefrühstückt hatte, erkundigte ich mich, ob Doktor Cerchenschmidt schon zu sprechen sei, als ich zu meiner Betretung ersuhr, daß dem Doktor bereits in aller Morgenfrühe gekündigt worden

und er mit allen Koffern und übrigen familienmitgliedern abgereist sei. "Die übrigen Gäste im Hause hätten sich beschwert, weil so ein schauderhafter Spektakel bei dem Doktor gewesen wäre."

Kopfschüttelnd trat ich in meine Behausung zurück, und wehmuthig blieb ich vor meinem Koffer stehen: "D Menschen, Menschen!" murmelte ich.

Niemand wußte mir zu sagen, wo ich Doktor Cerchenschmidt zu suchen hätte — und so bin ich noch heute hoffnungsloser Inhaber eines ungezähmten Koffers.



## Mein nervöser Onkel.





Mein Onkel; mein armer guter Onkel. — Uebellaunig wärst Du gewesen, sagen die Menschen Dir nach — hm — hm; reizbar wärst Du gewesen — nicht übermäßig verbindlich, ja unter Umständen sogar grob — hm — hm freisich, wenn ich zurückdenke, muß ich gestehen, daß ich begreise, wie sie zu solcher Unschuldigung gekommen sind — aber wissen sie denn auch, warum Du übellaunig, ahnen sie, warum Du reizbar warst?

Mein Onkel gehörte zur großen Gemeinde der leidenden Menschheit, er war ein Märtyrer seiner Ceibes-beschaffenheit.

Don kurzer, gedrungener Statur, dabei vollblütig und mit ausgesprochener Anlage zum fett — Naturen dieser Art sind bekanntlich immer reizbar, und zwar aus naheliegenden Gründen; denn sie leiden unter tausend Unannehmlichkeiten, von denen die Mageren nichts wissen.

Dazu kam, daß er von stolzer Gemuthsart war und sich lieber die Zunge abgebiffen, als zugegeben

hätte, daß er die Unzuträglichkeiten seines Körpers empfand. Schweigend verschluckte er den Aerger, den ihm der Vergleich mit den Mageren verursachte. Natürlich verminderte seine Reizbarkeit sich dadurch nicht, im Gegentheil, sie bekam einen Stich ins Gallige. Er begann die magere Hälste der Menschheit mit seindseligen Empfindungen zu betrachten, und da ihm beinah alle Menschen im Vergleich zu ihm mager erschienen, gerieth er beinah mit der ganzen Welt auf gespannten Juß.

Was hatte er aber auch Alles zu leiden!

Als ein Mann von cholerischem Temperament bewegte er sich, wenn er auf der Straße ging, stets im Geschwindschritt; dadurch kam es, daß er sehr bald heiß wurde; sobald er heiß wurde, gerieth er in Schweiß, und sobald er in Schweiß gerieth, rutschte ihm der Kneifer von der Nase.

In solchen Augenblicken war es nicht rathsam, ihn anzureden. Sein ganzes Denken und Crachten war alsdam lediglich darauf gerichtet, den "vermaledeiten" Kneifer auf der schlöpfrigen Nase festzuklemmen.

Seine Nase war kurz und breit und daher nicht eigentlich für einen Kneiser geeignet. Ich wagte einmal, ihm vorzuschlagen, daß er lieber eine Brille tragen sollte — ich wagte es einmal und nie wieder — die Brille erschien ihm schulmeisterlich, und Schulmeister waren ihm, wie er mir des Oesteren anvertraute, "odiös". Wehe überhaupt Jedem, der ihn auf eine Unzulänglichteit seiner Natur ausmerksam zu machen wagte, der ihm sagte, daß er erhitt sei oder gar, daß er schwike. Wehe

aber auch Jedem, der seinen Zustand verkennend, ihm, wenn er erhikt war, zu seinem guten Aussehen gratulirte. Einem freunde, der einmal freudig erstaunt geäußert hatte, "daß er wie ein Pfannkuchen aufginge", hatte er sofort die Freundschaft gekündigt.

Nicht anders als auf der Straße erging es meinem armen Onkel in der Gesellschaft. Sobald er einige Zeit im Salon unter Menschen war, gerieth er in Schweiße und der Kneiser wollte nicht mehr halten. In solchen Augenblicken gab es für ihn nur einen Trost: Ceidensgefährten zu suchen. Sobald er einen Anderen sah, der gleich ihm durch die Hitze litt, steuerte er in dessen Nähe.

Nicht um ihn zu trösten, nein, ich kann es leider nicht verhehlen, mit bösartigen Hintergedanken; um sich an der Qual des Unglücklichen zu weiden.

So erinnere ich mich, daß wir einst in einer Gesesellschaft mit einem berühmten Tenoristen an einer und derselben Tafel saßen. Der Sänger hatte kurz vorher auf das Schmelzendste gesungen, er neigte gleichfalls zum zett und trug, da er kurzsichtig war, ebenfalls einen Kneiser. Er war in Schweiß gerathen, der Kneiser rutschte ihm — mein Onkel war noch trocken und fühlte sich dem Unglücklichen überlegen.

"Sie transpiriren," sagte er, indem er den Mimen kalten Blicks figirte. "Sie werden gleich Ihren Kneifer verlieren."

Der Sänger rückte den Kneifer zurecht, man merkteihm an, daß ihm durch die Worte meines Onkels kein Gefallen geschah.

"Sie werden sich die Augen total verderben," suhr mein unerbittlicher Onkel fort, "wenn Sie den Kneifer so schief vor denselben tragen. Sie thäten wohl daran, eine Brille zu benutzen."

Der Tenor schoß einen empörten Blick über den Tisch, mein Onkel sing ihn mit siegreicher Gelassenheit auf — er frohlockte innerlich. Der unglückliche Mime aß keinen Bissen mehr und blieb den ganzen Abend verstimmt; mein Onkel speiste mit der Auhe eines Wahr-heitsapostels weiter, blieb den ganzen Abend trocken und durchlebte innerlich glückliche Stunden.

Derartige Momente waren aber leider nur selten im Ceben meines armen Onkels, zahlreich dagegen die Aergernisse, die ihm durch die Welt und deren "ganz dumme und schlechte Institutionen" verursacht wurden.

Unter den letzteren war namentlich eine, und zwar die für den Verkehr der Großstadt nothwendigste, welche meinem armen Onkel, so oft er sie benutzte, eine Külle won Verdrießlichkeiten bereitete: nämlich das Luhrwesen. Ich will nicht damit aushalten zu schildern, was er als Lußgänger durch Pferd und Wagen zu leiden hatte, wenn er bei Straßenübergängen, an denen ihm mit tücksischer Vorliebe der Kneiser zu rutschen pflegte, das Gefühl des Uebersahrenwerdens hundert Mal im Geiste durchkostete — will das Vild nicht aussühren, das er gewährte, wenn er, von der Potsdamerstraße kommend, mit hochgeschwungenem Regenschirm über den Potsdamerplatz hinüber nach der "Insel" sich rettete und dort wie ein Mensch, der schwerster Leibes- und Lebensgefahr entronnen, schnausend zu weiterem Gange Kraft

schöpfte — ich will aus dem Dulderleben dieses vielgeprüften Mannes ein Moment herausgreifen, ich will meinen Onkel als fahrgast schildern.

Als unbestrittenen Satz glaube ich aufstellen zu dürfen, daß es für Niemanden ein Vergnügen ist, in einer Berliner Droschke zweiter Klasse zu fahren. Daß es für meinen Onkel keines war, kann ich aus eigener schrecklicher Erfahrung bezeugen. Früher nämlich habe ich ihn manchmal bei derartigen Gelegenheiten zu begleiten das Mißgeschick gehabt — ich sage früher, denn später that er einen Schwur, nie wieder in einer Oroschke zweiter Klasse zu fahren, und ich desgleichen, ihm nie wieder in einer solchen Gesellschaft zu leisten.

Andere Cente ärgern sich auch über Droschken dieser Gattung, aber ihr Aerger beginnt erst, wenn sie in dem Rumpelkasten sitzen — mein Onkel ärgerte sich schon, bevor er noch eingestiegen war. Wie er denn überhaupt die Gabe besaß, sich "auf Vorrath" zu ärgern.

Der Unblick der mageren abgetriebenen Droschkengäule genügte, um sein Blut in Wallung zu bringen, und sobald er dem Kutscher sein Tiel verkündet hatte, reute es ihn bereits, daß er sich zur Sahrt entschlossen batte.

Sofort eröffnete er die feindseligkeiten. Während der Kutscher die Decke vom Pferde nahm, sich in dieselbe einwickelte und zurecht setzte, stand mein Onkel, die Uhr in der Hand, neben der Droschke.

"Das rechnet nicht mit zur fahrzeit," erklärte er drohenden Cones, "das sage ich Ihnen, das rechnet nicht mit."

"Steig ein!" wandte er sich dann zu mir in einem Cone, der mir nahendes Ungewitter verkündigte.

Um seiner kurzen Gestalt mehr Länge zu verleihen, trug mein Onkel mit Vorliebe hohe Hüte. Die folge davon war, daß er jedesmal beim Einsteigen in die Droschke mit dem Hute an die Decke stieß.

"Verfluchter Kasten," grunzte er, indem er den bestoßenen Hut vom Kopfe nahm und mit dem Rocksärmel glatt strich. Dann trat zunächst ein unheimliches Schweigen ein.

Plötslich wurde dasselbe durch einen furchtbaren Caut unterbrochen:

"Wo fährt der Kerl denn lang?" brüllte mein Onkel mit einer Stimme, die mir fast das Crommelfell zersprengte, "der Kerl hat ja keine Uhnung! er fährt ja eine Meile um!"

Schwierig war in solchen källen meine Cage: widersprach ich, so betrachtete er mich als Derbündeten und Geistesverwandten des Kutschers, und die ganze Cadung, die diesem gegolten hatte, bekam ich auf den Pelz; schwieg ich, so empörte ihn das; er faßte es als Zeichen geistiger Stumpsheit, oder was noch schlimmer, als versteckte Opposition auf, und ich bekam es wieder ab; stimmte ich ihm bei, so nahm er das zunächst als schuldigen Tribut meiner geistigen Untergeordnetheit auf, und nach einiger Zeit ärgerte er sich darüber; es sehlte ihm an der nöthigen Reibung, er brauchte Widerspruch; mit surchtbarer Virtuosität drehte er die Sache hin und her, bis daß er mir irgendwie und irgendwo widersprechen konnte, und dann bekam ich es erst recht.

Batte fich der Groll meines Onkels auf diese Weise zum ersten Male entladen, so wurde es für eine Zeit mieder ftill.

Dann ertonte aus seiner Ede ein Sachen, ein heiseres, faltes, entsetliches Cachen, "Das nennt man nämlich fabren." fprach mein Onkel vor sich hin, sodann wandte er fich zu mir: "Das nennt man fahren." Was sollte ich auf diese unbestreitbare Behauptung erwidern?

Mein Ontel blickte binaus. "Siehst Du dort das alte frauenzimmer mit der Kiepe auf dem Rucken?" 3ch sab sie.

"Sie kommt schneller vom fleck, als wir in unserer Droschke," fuhr er fort, "sie überholt uns, bei Bott, sie überholt uns!" Stöhnend fant er gurud. "Es ift eine Kalamität," saate er, "in solch einem Schandfuhrwerk fahren zu muffen, eine Kalamität!"

Zornfunkelnden Auges verabfolgte er, am Ziele angelangt, dem Kutscher sein fahrgeld; mährend er das that, wandte er sich an mich:

"Merk' Dir die Nummer dieser Droschke," fagte er, "notir' fie Dir, damit ich nie wieder hineinfalle, falls ich ich ihr wieder begegnen sollte."

So war der Seelenzustand meines Onfels bei gewöhnlichen Sahrten; nun stelle man sich vor, wie sich derfelbe gestalten mußte, wenn er Gile hatte, wenn er zu bestimmter Zeit an einem Ziele anlangen mußte, 3. B. zur Abfahrt an einem Bahnhofe.

Einstmals im Sommer hatten wir uns verabredet, einen Ausflug nach friedrichshagen und dem Müggelsee zu machen. Dünktlich um 81/2 Uhr Morgens, eine Stunde 12

vor Abgang des Zuges, trat ich reisesertig in die Junggesellenwohnung meines Oheims ein. Er war noch nicht erschienen, an der Thür seines Schlafzimmers stand der Barbier, die Serviette über dem Arm, dumpse Resignation im Antlitz.

"Ich habe schon zweimal geklopft," sagte er, als er meinen fragenden Blick gewahrte. Ich trat an die Chür und klopfte kräftig an. "Na ja, na ja," ertönte es grollend aus der Ciefe der Schlassube. Er lag offenbar noch im Bett.

"Es wird Zeit, Onkel," rief ich mahnend durch das Schlüsselloch.

"Na zum Schwerenoth, ja doch!" pfauchte es von drinnen. Plötslich wurde die Chür aufgerissen und mein Onkel erschien in Schlafrod und Pantosseln, mit gesträubtem Haar, Blide um sich werfend, als hätte er die unerhörteste Beleidigung erlitten.

"Aimm Plat," sagte er zu mir, ohne mich anzusehen, mit einem Cone, der eigentlich mehr nach "mach, daß Du hinaus kommit," klang.

Schweigend gehorchte ich seiner Aufforderung — ich wußte, daß die Morgenstunde keineswegs für ihn Gold im Munde hatke. Mit dem Gesicht eines Menschen, dem der Henker die letzte Toilette macht, setzte er sich nieder, um sich von dem Barbier einseisen zu lassen. Die Operation begann, prustend ließ mein Onkel sich dieselbe gefallen. — Endlich war das schwere Werk vollbracht; mein Onkel stieß den Stuhl zurück, sprang auf und schoß gesenkten Hauptes in die Schlassube zurück. Im Schlassimmer erhob sich ein Rauschen und Plantschen, wie wenn ein

Elephant in die Schwemme geht und sich mit Wasser begießt.

Nach geraumer Zeit kam er, bis auf Rock und Weste fertig angekleidet, Kamm und Bürste in den Händen, wieder heraus. Un mir vorbei stürmte er an die andere Chür seines Wohnzimmers. "Madame," donnerte er in den Kur hinaus, "den Kasse, Madame, den Kasse."

Dumpfe Caute von sich gebend, trat er vor den Spiegel, um sich das Haar zu machen; seine Kopshaut knarrte förmlich unter den Bürstenstrichen, mit denen er darüber hinfuhr. Dann wandte er sich: "Wo bleibt denn die Person," sagte er mit verzweiflungsvoller Stimme, und abermals ris er die klurtbür auf.

"Aber so machen Sie doch etwas rasch mit dem Kaffee, es ist ja die höchste Zeit." Er sing an, nervös zu werden.

Die Wirthin erschien, ganz blaß vor Angst, mit dem Kaffeebrett in händen. Der Kaffee war kochend heiß; mein Onkel blies in seine Casse, daß die klüssgeit umherspritte. Die Zeit ward immer knapper — schweigend sah ich nach der Uhr.

"Daß Du eine Uhr besitht," sagte mein Onkel zu mir, "glaube ich Dir, auch ohne daß Du sie fortwährend hervorziehst."

"Ich meinte nur — es wird etwas spät —" wagte ich schüchtern einzuwenden.

"Soll ich mir den Magen verbrennen?" erwiderte er. "Ich denke, Du wirst mir doch erlauben, meine Gesundheit etwas höher zu schätzen als den abgeschmackten Müggelsee." Plötzlich setzte er die Casse nieder: "Na, ich bin fertig," sagte er, "meinetwegen kann es losgehen."

Er sprach dies im Tone des Vorwurses, als sei ich an der bisherigen Verzögerung Schuld gewesen. Den Regenschirm in der rechten Hand, einen ungeheuren Plaid über dem linken Arme, eine fußlange Cigarre im Munde, schritt mein Onkel mir voran, die Treppe hinsunter. Vor der Hausthür stand die Vroschke, die ich mitgebracht hatte — leider hatte ich nur eine solche zweiter Klasse austreiben können.

Ohne mich eines Wortes zu würdigen, stieg mein Onkel ein — wir setzten uns in Bewegung. Unser Weg bis zum Schlesischen Bahnhose war lang, mein Onkel wohnte in der Potsdamer Straße. Die Hände über dem Griff des Regenschirmes gefaltet, die Augen starr geradeaus gerichtet, die Eigarre aus der Mitte des Mundes horizontal wie ein Balken hervorragend, so saß er in unheimlichem Schweigen da. Als wir den Potsdamer Platz freuzten, erhob er lautlos den Schirm und deutete mit langgestrecktem Arme auf die Normaluhr — sie zeigte fünst Minuten nach neun — um neun ein halb ging der Zug. Ich hatte nichts zu sagen; mein Onkel zog den Schirm zurück und sank in seine vorige Starrheit.

Wir fuhren die Ceipziger Straße hinunter; als wir die Wilhelmstraße überschritten hatten, siel von seiner Seite das erste Wort: "Wozu sahren wir eigentlich, wenn ich fragen dars?" Ich war verblüfft. "Jenun," erwiderte ich mit erzwungenem Kächeln, "ich denke, nach dem Müggelsee.

"Uch so," versette er mit dumpfem Hohne. Aber-

maliges Schweigen. Nachdem wir die Charlottenstraße hinter uns gebracht hatten, vernahm ich ihn von Neuem. "Ich gratulire," sagte er, seine Stimme klang bereits heiser. — Ueberrascht blickte ich auf. "Gratulire zu der Droschke, die Du uns ausgesucht hast." Er blickte zur Seite hinaus und nickte: "Canaillöses Huhrwerk," murmelte er, "die Schindmähre ist sahm." Ich solgte der Richtung seiner Augen; wir suhren an einem Caden vorüber, in dessen großen Scheiben unsere Droschke wie in einem Spiegel erschien. Wir boten in der Chat ein klägliches Bild.

Don da ab wieder tiefe unheilbrütende Stille bis zum Spittelmarkt. Dort angekommen, erhob sich abermals der schweigsame Schirm, um wie ein verlängerter finger auf die Normaluhr zu weisen.

Es war neun Uhr siedzehn Minuten. — Eile that Noth. Der Kutscher selbst schien es zu fühlen, das Pstaster der Wallstraße rasselte unter unsern Rädern noch konnten wir zur Zeit an Ort und Stelle sein.

Da — als wir an die Neue Grünstraße gekommen waren, schwenkte der Kutscher wider alles Erwarten in diese ein, das bedeutete einen Umweg — das bedeutete Zuspätkommen. Unwillkürlich flogen meine Blicke zu meinem Oheim — ein surchtbares Schauspiel begab sich; anfänglich wie von Staunen gelähnt, mit roth hervortretenden Augen, sprang er jett empor, so daß der Droschkenboden knackte. "Was machen Sie? Ist das der Weg nach dem Schlessschen Bahnhos? Wo sahren Sie entlang?" So brülkte er den Kutscher an, und nie in meinem Ceben habe ich einen solchen Ton moralischer Entrüstung vernommen.

Der Kutscher wandte den Kopf und wollte etwas erwidern — vergebliche Mühe. "Ob das der Weg nach dem Schlesischen Bahnhof ist?" donnerte mein Onkel ihm von Neuem in die Ohren. "Jotte doch," brachte der Kutscher endlich kopfschüttelnd heraus, "ick kann ja die Wallstraße nicht lang fahren, die Wallstraße is ja gesperrt."

Mein Oheim war nicht mehr gesonnen, Entschuldigungen irgend welcher Art anzunehmen. "Gesperrt? Die Wallstraße ist gesperrt? Was soll das heißen, daß man die Wallstraße sperrt?" "Weil doch der Gas neu gelegt wird," erläuterte der Kutscher. "Und dafür zahlt man seine Steuern, daß einem die Hauptverkehrsstraßen in der dümmsten, brutalsten Weise vor der Nase gesperrt werden?"

Dies Cettere war bereits halb zum Kutscher halb zu mir gesprochen, der Augenblick nahte, da ich die ganze Schale des Fornes über den Kopf bekommen würde — mit unbegreiflicher Chorheit beschleunigte ich mein Schicksal, indem ich schücktern zu bezweifeln wagte, daß die Wallstraße von solcher Wichtigkeit sei.

"Die Wallstraße keine Hauptverkehrsstraße?" Ein wildes mederndes Cachen. — "Ich bin Dir verbunden für die nagelneuen topographischen Begriffe, die Du mir über Berlin beibringst! Aber Du wirst mir verzeihen, wenn ich erkläre, daß Deine Kenntnisse von Berlin gleich Kull, gleich Kull minus Kull sind! Fünfzig Prozent des ganzen Berliner frachtindustrie- und Handelsverkehrs bewegt sich Tag für Tag die Wallstraße entlang! Fünfzig, sechzig, siebzig Prozent! Die Wallstraße ist eine Schlagader Berlins! Eine Haupt- und Schlagader! Nein, von Berlin hast Du

ja keine Uhnung! Was hingegen Deine hippologischen Kenntnisse anbetrisst — ah — alle Uchtung — ohne Spaß — denn mit so sicherem Auge unter sämmtlichen Schanddroschken Berlins die niederträchtigste auszuwählen — alle Uchtung — das ist eine Ceistung! Dazu gehört Urtheil und Blick! Wie gesagt, ich beuge mich — nur wirst Du verzeihen, wenn ich von dem Kahrzeug Deiner Wahl nicht länger Gebrauch mache — womit ich die Ehre habe, Dir einen angenehmen Müggelsee zu wünschen!"

Bei diesen Worten aufspringen, die Droschke durch ein donnerndes "Halt" zum Stillstande bringen, hinausspringen und stürmenden Schrittes nach der Schlagader Berlins, der Wallstraße, verschwinden, war das Werk eines Augenblicks.

In jener Stunde that ich den Schwur, nie wieder mit meinem Oheim in einer Droschke zweiter Klasse zu fahren.

Eine geraume Zeit verging, bis daß ich ihn wieder sah. In der Zwischenzeit hatte er sich von den Droschken zweiter Klasse ab- und den Droschken erster Klasse zu- gewandt, und trot des höheren kahrpreises fühlte er sich in diesem Zustand viel wohler als früher. Aber auch hier sollte ihm keine dauernde Zusriedenheit beschieden sein. Er wollte jetzt nicht nur schnell, sondern schneller sahren als die ganze übrige Welt, und indem er bei jeder kahrt mit sämmtlichen kuhrwerken zu seiner Rechten und Einken im Geisse Wettsahrten veranstaltete, verlangte er, daß sein Kutscher von gleichem Ehrgeize beseelt und Alles zu überholen bestrebt sein sollte.

Droichken zweiter Klasse wurden in der That überholt, und mit tief erquickender greude erfüllte es ihn, wenn er mit siegreicher Gelassenheit an den Jammer, kasten, die ihm so viel Krankungen verursacht hatten, porüberrollte.

Immerhin gab es fuhrwerke, die sich nicht überholen ließen, sondern überholten; dazu gehörten zunächst Privatequipagen. Don diesen ließ er sich eine derartige Behandlung indessen noch am ersten gefallen. Schlimmer wirkten schon fleischerwagen, die ihm ihres schnellen fahrens wegen in tiesster Seele zuwider waren.

Ganz schlimm wurde es, wenn er neben einem Pferdebahnwagen einherzusahren genöthigt war und seine Droschke, durch Verkehrsstockungen gehenunt, auch nur momentan hinter demselben zurückblieb. Das erschien ihm wie eine Kränkung und Ungerechtigkeit.

Heftig und ergiebig waren die Zornesäußerungen, in denen er sich in solchen källen gegen die städtische Verwaltung erging, die es duldete, daß durch ein so plebejisch-kommunistisches Institut wie die Pserdebahnen jeglicher Verkehr in den Straßen unmöglich gemacht würde. Er begriff nicht, wie anständige Menschen es über sich zu bringen vermochten, sich auf solche "Schandkarren" zu stellen, und gelobte, daß man ihn vergeblich auf denselben suchen sollte.

Was meinen armen Oheim aber jedesmal in sieberhaste Aufregung versetzte, das war, wenn eine andere Droschke erster Klasse neben der seinigen erschien und denselben Kurs einschlug wie diese. Nun galt es die Ehre seiner Droschke, seine eigene Ehre und sein Recht, daß er für seine Mark Jahrgeld ebenso schnell vom fleck bewegt würde, wie "der Esel da drüben". Mit leidenschaftlicher Energie nahm er die Wettsahrt an, und wehe seinem Kutscher, wenn dieser nicht heroische Unstrengungen machte, dem Gegner zuvorzukommen.

Blind und taub für Alles, was sonst um ihn her war, sah mein Onkel nur die Fortschritte des seindlichen Pferdes. Eben hatte er die Schnauze desselben neben sich ausseuchten sehen, nun kamen bereits die Ohren, gleich darauf der ganze Pferdekopf — kein Zweisel — es gewann Terrain.

Der Schweiß brach meinem Onkel aus. "Dorwärts doch! vorwärts doch!" knirschte er seinem Wagenlenker zu, "sehen Sie denn nicht, daß Sie überholt werden?" Jeht war schon der seindliche Kutscher in gleicher Köhe mit ihm — funkelnden Blickes maß ihn mein Oheim, und wahrhaft vernichtend waren die Blicke, mit denen er sodann die Insassen des gegnerischen Gefährtes durchbohrte. Immer zahlreicher, immer energischer wurden die Anweisungen, die er seinem Kutscher zu Cheil werden ließ. "Hauen Sie Ihrer Mähre doch eins über! Fahren Sie dem Kerl doch vor die Nasse! Cassen Sie sich doch so etwas nicht gefallen; fahren Sie den Kerl in den Rinnssien!"

Und eine Gelegenheit dieser Urt, bei der ich, von meinem Unstern geführt, wieder mit meinem Oheim beisammen saß, sollte es sein, welche ihn zu dem Entschluß brachte, von nun an auch Droschken erster Klasse unter keinen Umständen mehr zu besteigen: wir suhren in geschlossener Droschke und kamen in normalem Tempo vom Fleck, als plöhlich und ungeahnt der Kopf eines höchst erbärmlichen Gauls auftauchte!

Mit dem Scharfblick des Verdachts steckte mein Onkel den Kopf zum fenster hinaus, und gang verstört wandte er sich zu mir gurud. "Eine - zweiter Klasse," murmelte er, "und ich glaube — wahrhaftig —" er hatte den Satz noch nicht pollendet, als die zweite Klasse neben uns, vielleicht durch ein Trinkaeld des Insassen zu besonderer Unstrengung gespornt, sich in Balopp sette und feld neben uns gewann. Zwar machte unser Kutscher, der plötklich auf die drohende Befahr aufmerksam wurde, jett auch seinerseits einen verzweifelten Versuch - aber es war bereits zu spät. Die tückische zweite Klasse fuhr quer por unser Oferd und ein Möbelwagen, hinter den wir gedrängt wurden, entschied unsere Niederlage — wir konnten sie nicht einmal mehr einholen. — Mein Onkel tobte. Auf die Gefahr bin, seinen boben But einzubüßen, beuate er sich weit aus dem fenster. "Schämen Sie sich," rief er dem Kutscher zu, "schämen — schämen Sie sich." 2115dann in die Kissen zurudfinkend, erging er sich in gurnenden Cadelsäukerungen über den Charafter des deutschen Volkes, dem er "Mangel an jeglicher Initiative", "Mangel an jeglichem Ebraeis und Ebraefühl", "faulbeit, Stumpfheit und Apathie" vorwarf.

Unvergeßlich wird mir sodann der Ausdruck hoheitsvoller Verachtung bleiben, mit dem er dem Kutscher seine Mark zuwarf, indem er ihm gleichzeitig seinen Entschluß verkündigte, von nun an blos noch mit der Pserdebahn sahren zu wollen, da er Droschken, die sich von jedem "Mistwagen" überholen ließen, nicht gebrauchen könnte. Und das Unerhörte geschah: das plebeissch-kommunistische "Huhrwerk" wurde von der Acht freigesprochen, mit der er es einstmals belegt hatte, mein Onkel ging zur Pferdebahn über.

Die Linien, welche die Potsdamerstraße entlang nach dem Innern der Stadt führen, waren soeben fertig geworden, die Pferdebahn ging an seiner Hausthür vorbei, und mit kanatismus ergriff er die neue Partei.

Er wurde förmlich Stadtreisender auf der Pferdebahn, besuhr "Studien halber" die weiße, rothe, grünrothe, grüne und grünweiße Linie von Anfang bis zu Ende, und erklärte es für die größte "Eselei und Abgeschmacktheit", wenn Jemand sich einer anderen Kahrzgelegenheit als dieser "einzig und allein einer Großstadt würdigen" bediente. Sein Ehrgeiz war darauf gerichtet, eine möglichste Dertrautheit mit dem Institute zu zeigen und insbesondere beim Auf- und Abspringen eine Gewandtheit zu entwickeln, in der es ihm kein Kondukteur und Kontroleur zuvor thun sollte.

In den ersten Tagen seines neuen Cebens hatte er sich an den Haltestellen wie ein Meilenstein aufgepflanzt und, sobald ein Wagen in Sicht kam, mit heftig geschwungenem Regenschirm und energischen Zurusen "Halten Sie an! Halten Sie an!" den Kutscher zum Stillstand veranlaßt. Das erschien ihm jetzt kleinbürgerlich und verächtlich! er beschloß nie mehr anders als in laufender Kahrt aufzuspringen.

Don nun an hatten Passagiere, welche auf dem Hinterperron von Pferdebahnwagen standen, des Gesteren Gelegenheit, einen untersetzen korpulenten Herrn zu sehen, welcher mit sestgeschlossenen Lippen — denn er wußte, daß man beim Dauerlauf durch die Nase athmen muß —

den Regenschirm unter den linken Urm geklemmt, den Cylinderhut im Nacken, funkelnden Blicks hinter dem Wagen hergerannt kam, ungefähr wie ein Mops, der sich in ein Windspiel verwandelt, um einen auf Elephantenbeinen laufenden Hasen zu verfolgen.

Diefer Mann mar mein Oheim.

In Unbetracht seiner körperlichen Verhältnisse wollte der Schassner den Wagen halten lassen, aber meines Onkels zischendes "Cassen Sie sein! Cassen Sie sein!" ließ seine zum Signalriemen greisende Hand herabsinken. Darauf erdröhnte der Hinterperron und mein Onkel war droben. Schnausend vor Uthemlosigkeit, aber siegstrahlend wie ein Mann, der eine große Chat vollbracht, blickte er umher, und seine Blicke schienen jeden der Unwesenden zu fragen: "Haben Sie das gesehen? Können Sie das auch? Ich bezweisse."

Größere Schwierigkeiten als das Aufspringen verursachte ihm anfänglich das Abspringen. Auch hierbei verbot ihm sein Ehrgeiz, von dem philiströsen Mittel des Haltenlassens Gebrauch zu machen; dahin gehende Fragen des Schaffners wurden mit kalt verächtlichem Lächeln abgelehnt. Mitten in der fahrt mußte abgesprungen werden, und wieder genossen nunmehr Personen, welche an Halteskellen den ankommenden Wagen erwarteten, das häusige Schauspiel, daß ein untersetzter korpulenter Herr ihnen vom Wagen wie ein Stein aus der Schleuder entgegen slog und sich unaushaltsamen Lauses durch sie hin Bahn brach.

Daß ein Jeder, der ihm bei solchen gymnastischen Exerzitien in den Weg kam, einfach verloren war, versteht

fich von selbst; um Entschuldigung zu bitten, fiel ihm nicht ein: "denn das gehört einmal jum Begriff der Oferdebahn," erklärte er. Crogdem war er mit dieser form des Ubspringens noch nicht zufrieden; er hatte bemerkt, daß die "Kontroleure" dasselbe bewerkstelligten, ohne daß sie wie er mit dem Wagen mitliefen; und mit Eifersucht studirte er ihre Bewegungen. So oft ich mit ihm auf Oferdebahnen zusammentraf und wir das Schausviel eines abspringenden Kontroleurs genossen, verfehlte er nicht, mich auf deffen Gewandtheit aufmerksam zu machen. "Daß auf - da - hast Du gesehen? - famos - wie eine reife Pflaume fällt der Kerl ab - fteht bumsstill - rückt und rührt sich nicht!" Er ruhte nicht, bis er ihnen ihr Geheimniß abgelauscht hatte, und von nun an sah man ihn stets geraume Zeit vor Unkunft des Wagens am Ziele, gleich einem Storche auf dem Trittbrette des Hinterperrons steben, das Bein, welches der Aukenseite gunächst war. weit in die Luft porgestreckt - den Oberleib beinab wagerecht nach binten übergelegt, strenge Bespanntheit in allen Zügen des Besichts, bis daß er mit einem lauten "So macht man's" den Boden berührte, um sodann, bescheiden ftolg wie ein Trapezfünftler, der den Cirfus verläßt, seiner Wege fürbag zu schreiten.

Nachdem sich indessen mein Oheim auf diese Weise zu einem Virtuosen im Auf- und Abspringen entwickelt hatte, wurde er streng, streng gegen alse Mitsahrenden, von denen er eine gleiche Kunstsertigkeit verlangte; von diesem Standpunkte ausgehend, gerieth er in Jorn, so oft der Wagen an einer Haltestelle anhielt. Mit verächtlichen Blicken maß er die Wartenden, und sinstern Hohnes voll,

die Urme über der Bruft gefreugt, ließ er die Unkommlinge an sich vorüber einsteigen. Wie gewöhnlich war ich es, an den er feine migbilligenden Meugerungen über die Mitwelt adressirte, und das war keinesweas sehr angenehm. "Es ift ein Mangel des Instituts, daß an jeder Haltestelle auf jeden Esel und jede Bans gewartet wird." diese Weise wird ja die fortbewegung rein illusorisch. hat das Volk denn nicht Urme und Beine am Leibe? Kann denn das nicht auf- und abspringen wie andere Leute?" Besonders emporten ihn die Damen, durch welche, wie er behauptete, die Oferdebahnen verdorben murden; ihre Vorsicht beim Ein- und Aussteigen brachte ihn gur Derzweiffung. Auf hundert Schritte Entfernung gerieth er in Wuth, wenn er eine folche an der haltestelle erblickte und ihre Absicht, mitzufahren, bemerkte. Er zeigte fich in folden fällen fogar zu Bewaltmagregeln geneigt, indem er den Schaffner aufforderte, kein falsches Mitleid zu zeigen. "Uch mas! Sie werden doch um derentwegen nicht anbalten? Caffen Sie sie angeln. fahren Sie weiter!"

Als Meister in der Kunst des Absprungs hielt er es sodann für seine Psicht, das Abspringen Anderer während der Fahrt zu kritistren und unter Umständen zu korrigiren. Auf dem beliebten indirekten Wege über mich ergingen seine Anweisungen an die, denen sie galten: "Wenn Du je in der Fahrt abspringst," wandte er sich an mich, "somach' es nie, wie der Herr, der da eben absprang — es ist der reine Zusall, daß er nicht Arm und Bein gebrochen hat." Der Abgesprungene blickte erstaunt zurück — wie Rhadamant blickte mein Onkel auf ihn nieder.

Manchmal — allerdings selten — fühlte er sich zum

Cobe veranlaßt: "Guter Absprung! elegant! bravo!" — Wefters fand er zu tadeln: "Falsch abgesprungen." "Der Herr benutt ja das falsche Bein! Aber — aber!" Solchen, die aus Vorsicht mit dem Abspringen zögerten, pslegte er nachzuhelsen, indem er zwischen den Zähnen: "Na, nur Kurage, nur ein bischen Kurage!" lispelte. Bei einer so energischen Betheiligung am Pserdebahnbetrieb erklärt es sich, daß mein Onkel mit der Zeit eine Urt Vertrauensstellung bei derselben erlangte; nicht daß ihm dieselbe seitens des Personals, dem er, wie ich fürchte, manchmal sogar recht unbequem war, eingeräumt worden wäre — er selbst ertheilte sich dieselbe. Er betrachtete sich gewissermaßen als freiwilligen Schaffner dem Publikum gegenüber, und als freiwilligen Kontroleur gegenüber den Schaffnern und Kutschern.

Derhehlen läßt es sich jedoch leider nicht, daß er in beiden Stellungen mit einigem Egoismus versuhr. Er hatte einen Haß gegen überfüllte Wagen. Sobald er daher den Hinterperron erstiegen hatte, dünkte ihm das Einsteigen weiterer fahrgäste vom Uebel, und jeden Nachkommenden betrachtete er als seinen persönlichen feind. Juchswild psiegte es ihn zu machen, wenn er zu Dreien an der Rückseite des Hinterperrons stand und ein Dierter sich einzuzwängen versuchte. Dahingegen versehlte er nicht, sobald er in die Lage gerieth, den bewußten Dierten zu spielen, mit Nachdruck zu äußern: "Sie erlauben, daß ich meinen mir durch das Reglement des Wagens vorgesehenen Platz in Unspruch nehme."

Einer so imposanten Aufforderung vermochte natürlich Niemand zu widersteben; Alles machte dem gestrengen Manne Platz, den man zum Mindesten für ein Mitglied des Direktoriums halten mußte.

Wenn ihm der Wagen gur Benuge gefüllt erschien, so geschah es wohl auch, daß er mit dröhnender Stimme ein "Der Wagen ift besetht" in den Schwarm der Barrenden hinunter schleuderte, und er that das mit einer folchen Sicherheit, daß er mehr als einmal den Unsturm fahrlustiger Passagiere siegreich abschlug. - Daß durch derartige Bepflogenheiten von feiner Seite fein Derhältniß zu den Schaffnern fich nicht zum freundlichsten gestaltete, erklärt fich leicht, und es traten Umstände hingu, welche die Hochachtung, die er der Pferdebahn entgegengebracht hatte, in feiner Seele untergruben. Dor allen Dingen ging sie ihm zu langsam. "Nur ein Volk von so lethargischem Temperament wie das deutsche," behauptete er, "könne fich eine folche Schneckenbewegung gefallen laffen." Zahlreich und sinnreich maren die Versuche, mit denen er den Chraeiz der Kutscher zu wecken versuchte: wenn er einen Wagen der weißen Linie benutte, so erklärte er, daß er gestern auf der rothen Linie denselben Weg in der Balfte der Zeit gemacht hatte - daffelbe erzählte er am nachsten Tage der rothen Linie von der weißen.

Er forderte die Schaffner auf, sich nach Kopenhagen zu begeben und anzusehen, wie dort die Pferdebahnen führen; dagegen wären die Berliner nur zum Cachen. 2001e seine Dersuche blieben fruchtlos, kein Schaffner gab sich die Mühe, nach Kopenhagen zu reisen, die Pferdebahn wirkte von Tag zu Tag aufreizender auf seine Nerven, und die Katastrophe konnte und sollte nicht ausbleiben.

Ueber die Potsdamer Brücke war zu jener noch

unentwickelten Zeit nur ein Geleise gelegt und eine auf der Brücke angebrachte Signalscheibe mit grünem und rothem Lichte regelte den Gang der Wagen. Die grüne Scheibe bedeutete "Du kannst fahren", die rothe "Du mußt warten".

Mein ungläcklicher Onkel mußte, der Lage seiner Wohnung nach, täglich über die Brücke sahren, und es ergiebt sich daraus, von welcher Bedeutung für ihn die Signalscheibe war. In der Chat hing sein Blick jedesmal mit einer Gespanntheit an derselben, als gälte es für ihn die Entscheidung über Leben und Cod, je nachdem sich die fördernde grüne oder die hemmende rothe Scheibe ihm zuwandte.

Eines Abends fuhren wir gemeinsam aus dem Innern der Stadt hinaus; er hatte es eilig — ich weiß nicht, aus welchem Grunde. Ich stand auf dem Vorderperron, er faß im Wagen. Dom Potsdamer Plat in die Potsdamer Strafe einschwenkend, hörte ich die Chur hinter mir fich öffnen, mein Onkel trat heraus. "Wie steht's?" fragte er dumpf. "Grün," gab ich zur Untwort — ich wußte, was er meinte. Er athmete erleichtert auf. Zwanzig Schritte weiter - "Roth," hörte ich ihn leise murmeln; die Signalscheibe hatte sich gewandt. Un der Ecke der Eichhornstraße ein Seufzer der Befriedigung hinter mir. - Die Signalscheibe sandte uns ihren freundlichen grünen Blick gu. Wir fahren weiter - Grun halt fich - wir find an der Haltestelle por der Brücke - Grün ift noch immer da - "nur weiter, nur weiter!" achgt mein armer Ontel. — Da kommt von der Diktoriastraße her eine ganze

Besellschaft, die noch mitfahren will, wir warten - mein Ontel läßt ein wüthendes "hrrr" - "hrrr" - zwischen den Zähnen hervorschnarren — unser Wagen füllt sich — Grün hält sich noch immer — das Glockenzeichen ertönt — die Pferde wollen anziehen — da — mit teuflischem Brinsen dreht sich die Scheibe - ein rother Strahl fällt auf das Gesicht meines Oheims. - "Ich steige aus," erklärt er - ich versuche ihn zu beschwichtigen - vergeblich - er ist nicht zu halten, im nächsten Augenblick sehe ich ihn stürmenden Schrittes bei uns porbei über die Brücke dabin sausen. Bald darauf setzen wir uns in Bewegung - an der Haltestelle jenseits der Brude haben wir meinen entsprungenen Onkel wieder eingeholt. Er stürzt auf uns zu — er will nun doch wieder mitfahren — da tont ihm von oben "Der Wagen ist besetht" entgegen. Mein unglücklicher Onkel giebt einen Caut von sich, der nichts Menschliches mehr hat, durch das Rasseln der Räder höre ich etwas wie eine furchtbare Betheuerung, "nie mehr im Leben mit diesen Schandfuhrwerken fahren!" — Die Nacht verhüllte ihn.

Um Tage nach jenem Vorfalle soll mein Onkel sich ein Paar große Gummischuhe gekauft haben, und seitdem Winters und Sommers unter allen Umständen nur noch zu kuße gegangen sein.



## Ein Opfer des Berufs.



- Television - Tel



"Ein Schriftsteller, der Sachen beschreiben will, die er nicht aus eigener Anschauung kennt, ist ein Wasserphantast; seine Menschen sind Kische, und seine Erzeugnisse werden niemals ins Volk dringen!" — Bums! — Mein Freund Otto setzte sein Glas auf den Tisch, so daß ein Theil des darin besindlichen rothen Weines auf das Tischtuch spritzte — das war der Punkt zu seiner rasselnden Periode.

Ich bin schüchterner Natur; Menschen, welche sehr laut sprechen, das Glas energisch auf den Tisch sehen und mich dabei ansehen, als wollten sie sagen: "Haben Sie vielleicht etwas dagegen?" imponiren mir stets. Darum imponirte mir auch mein Freund Otto. Wir saßen uns am Tische in der Italienischen Weinstube gegenüber; während er sprach, sixirte er mich; es war kein Zweisel, zu jenen inkorrekt handelnden Schriftstellern rechnete er auch mich.

Unsere übrigen Freunde, die mit uns am Tische saßen, blickten mich schweigend an; offenbar erwartete man, daß ich ein bedeutendes Wort zu meiner Rechtsertigung sagen würde. Ich selbst fühlte die Verpslichtung, — aber mir siel nichts ein. Nach längerer Pause brachte ich endlich hervor: "Ja, ja, es bleibt schon wahr, man muß ins volle Menschenleben hineingreisen."

Mein Freund Otto lachte hämisch in sein Glas hinein, unsere Freunde schauten mich mitseidig an — ich war abscheulich blamirt.

Indessen würden die Worte meines freundes Otto nicht solchen Eindruck auf mich gemacht haben, wenn ich nicht ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Ich trug mich nämlich mit dem Gedanken an einen großen socialen Roman aus Berliner Volkskreisen. Realistisch — das war mein Programm.

Im Beiste sah ich bereits mein Bild in allen illustrirten Zeitungen; neben meinem Namen stand in Klammer: "der deutsche Zola".

Ueber den Inhalt des Romans war ich mir noch nicht ganz klar; nur soviel wußte ich, daß im Mittelpunkte desselben als Hauptsigur ein Droschkenkutscher zweiter Klasse erscheinen sollte — wenn das nicht packte, dann packte nichts.

Während ich nach Haus ging, peinigten mich, durch meines Freundes Worte hervorgerufen, qualende Zweifel:

"Du willst einen Droschkenkutscher zweiter Klasse schildern," sagte ich zu mir, "was weißt Du von einem Droschkenkutscher zweiter Klasse? Daß er im Sommer einen mit Eihen besehten Rock und einen Kokarde-Hut, im Winter dagegen einen Mantel, strohgefütterte Kanonenstiefel und eine Pelzmühe trägt — ja freilich, das weiß eben Jeder. Aber hast Du je seinen Gesprächen gelauscht, mit denen er auf der Haltestelle, zu längerer Rast genöthigt, sich und seinen Kollegen die Stunden kürzt? Bist Du ihm je in eines der Cokale gesolgt, wo er sich mit einem Glase "doppelte Cuft" und einer Stulle zu weiteren Strapazen erquickt? Weißt Du etwas von seinen Neigungen und Abneigungen? von der Wechselwirkung zwischen ihm und seinem Roß? Mit einem Worte, hast Du eine Ahnung von dem Gesühlsleben des Droschkenkusschers zweiter Klasse? Sei ehrlich mit Dir selbst, Du hast keine; und Du willst einen sozialen Roman über ihn schreiben? Na, ich danke!"

Das letzte Wort sagte ich unwillkürlich halblaut zu mir selbst, während ich in äußerster Verstimmung meine Hausthür öffnete.

Ich schlief die Nacht schlecht, weil ich immersort von dem Gefühlsleben des Droschkenkutschers zweiter Klasse träumte.

Als ich mich seufzend am nächsten Morgen erhob, bemerkte ich, daß ich auf diesem Wege nicht zum Tiele gelangen könne, ich beschloß praktische Studien zu machen. Mit dem Notizbuch bewaffnet, trat ich auf die Straße.

Es war ein herrlicher frühlingsmorgen, aber das war mir gleichgültig; meine Augen hatten nur Sinn für Droschken zweiter Klasse und deren führer. Un der nächsten Straßenecke war ein Halteplatz für sechs derselben; mir schlug das Herz, als ich sie erblickte.

Bisher waren mir diese Menschen als ganz gewöhnliche Sterbliche erschienen; jeht war es mir, als bemerkte ich auf ihrem Gesichte ein tücksich verstecktes Schmunzeln, als wüßten sie, daß sie etwas besähen, was sie sich hüten würden, herauszugeben, das Gesühlsleben des Droschkenkutschers zweiter Klasse.

Ich setze mich in die vorderste Droschke; sie war offen und hatte Kissen von rothem Plüsch. Der Kutscher saß schlafend auf dem Bocke und verbarg sein Gefühlsleben vorläusig hinter einem kräftigen Schnarchen.

"Du sei mein Held!" rief es in mir. Nach längeren Versuchen gelang es mir, ihn zu wecken.

Ich blieb in der Droschke stehen, nannte ihm ein beliebiges Ziel und beschloß, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.

"Wohl schon viele Touren heute gemacht?" fragte ich in gewinnendem Cone, während er sein Roß in schaukelnden Crab setzte.

Er schien mich nicht gehört zu haben, wenigstens nahm er von meiner Unsprache keinerlei Notiz.

"Wohl schon viele Couren gemacht?" wiederholte ich noch wohlwollender.

Jetzt drehte er den Kopf herum. "Det stimmt," sagte er, "es is eine doppelte Cour."

Ich war verblüfft über den unerwarteten Erfolg meiner Unsprache.

"Doppelte Cour?" fragte ich.

"Na, etwa nich?" versette er ungehalten.

Ich ärgerte mich, daß ich unpraktischer Weise gleich

in eine doppelte Cour hineingefallen war, und 30g mich zurück.

"Ausgesprochenes Rechtsbewußtsein," notirte ich in meinem Caschenbuche, "das sich unter Umständen bis zur Starrheit steigert."

Da mir die Notiz zu dürftig erschien, fügte ich hinzu: "Kurz angebunden, Abneigung gegen Unterhaltung mit dem Fahrgast."

Wir waren in eine Stadtgegend gelangt, wo ich gar nichts zu suchen hatte; es blieb mir daher nichts übrig, als gleich wieder zurückzufahren.

Ich sprang in die erste beste Droschke, und im Augenblick, als ich mich anschicken wollte, mein Unterhaltungsmanöver wieder zu beginnen, bemerkte ich, daß ich eine Droschke erster Klasse gegriffen hatte.

Was war mir ein Droschkenkutscher erster Klasse? Außerdem kostete es wieder eine Mark. Ich ärgerte mich fürchterlich über mich selbst.

Nun beschloß ich in der Wahl meiner Kutscher vorsichtiger zu sein.

Cange wandelte ich, die verschiedensten Droschkenhaltepläte mit den Augen absuchend, durch die Straßen, bis ich endlich einen ganz jungen Droschkenkutscher zweiter Klasse gewahrte, der, sobald er meine Blicke auf sich gerichtet sah, mit zappelnder Hast auf seinen Bock sprang.

"Endlich," sagte ich zu mir, indem ich einstieg, "ein echter, geweckter Berliner Droschkenkutscher, wie ich ihn brauche."

Durch einige kurz hingeworfene Redebrocken prüfte ich seine Unterhaltsamkeit — meine Versuche ergaben das beste Resultat; ich wählte daher, um seinen Mittheilungen besser lauschen zu können, den Chiergarten, in welchem er mich spazieren fahren sollte.

Während wir durch die Straßen rumpelten, betrachtete ich schweigend meinen Wagenlenker, der mit einer mehr kühnen als schönen Seitenwendung auf dem Bocke thronte, so daß ich sein Profil sehen konnte; gewisse dunkle Schatten sielen mir dabei in seinem Gesichte auf, die ungefähr so aussahen, als wäre er mit einer Stiefelbürste zu nah zusammengekommen.

Sobald wir die schattigen Hallen des Thiergartens erreicht hatten und ich das Zeichen zur Unterhaltung gegeben hatte, öffneten sich die Schleusen seiner Beredsamkeit, und in der That entschädigte mich dieser tressliche Jüngling für Alles, was ich bisher entbehrt hatte.

"Geschäft geht wohl flott?" fragte ich.

"Na, jett geht es man so so," gab er zur Untwort, "aber bis vor acht Cagen da ging es fein; die ganze Stadt haben wir auszufegen gehabt."

"Auszufegen?" fragte ich, einigermaßen verdutt.

"Na ja," sagte er, "weil doch die Ceute den janzen Winter lang in ihrer Stube gesessen und geheizt haben, und weil's doch nu wieder warm wird —"

"Aha — ich verstehe," siel ich ihm ins Wort; eine köstliche Notiz, die ich meinem Caschenbuche einverleibte:

"Der Droschkenkutscher zweiter Klasse zeigt überraschende Neigung zu bildlichem Ausdruck; wenn der erwachende Frühling die Menschen aus den dumpfen Häusern
und Straßen ins Freie lockt und sie sich seines Gefährtes
bedienen, so bezeichnet er dies, indem er sagt, daß er die
Stadt aussegt."

In der Freude meines Herzens bot ich ihm eine Cigarre an; er lehnte nicht ab, meinte aber, daß er das "Priemen", das heißt das Cabakkauen, dem Rauchen vorzöge; "in seinem Geschäft wäre das praktischer."

Abermalige Notiz:

"Der Droschkenkutscher zweiter Klasse verschmäht den Cabaksgenuß nicht, zieht indessen das Priemen dem Rauchen por."

"Sehen Sie," sagte ich, nachdem ich die bedeutsame Chatsache durch Niederschreiben für alle Zeiten gesichert hatte, "wie man die Augen ausmachen muß, wenn man etwas lernen will; bis heute habe ich noch nie einen Droschkenkutscher priemen gesehen."

"Na ja, die —" erwiderte er achselzuckend, "wozu sollen die denn auch priemen? Ich sprach ja von unser Geschäft."

"Aber — wieso —?" stammelte ich verblüfft.

Er neigte sich zu mir herab: "Ich fahre ja man blos heute die Droschke," vertraute er mir, "weil mein Vater unpaß is; dem gehört ja der Kasten."

Die Bäume des Chiergartens fingen an, vor meinen Augen zu tanzen.

"Was sind denn aber Sie von Prosession?" schrie ich in tödllicher Beklemmung.

Eachelnd schaute er auf mich nieder: "Schornsteinfeger," sagte er.

Das Notizbuch in meinen Händen gab einen hörbaren Seufzer von sich; mit Notizen über das Berufsleben des Schornsteinfegers hatte ich es gefüllt, es fühlte sich entwürdigt.

"Halten Sie an!" donnerte ich meinem Wagenlenker zu, "ich fahre nicht weiter!"

Mit einem Satze war ich aus dem Juhrwerk hinaus, und wie ein Verzweifelnder schlug ich mich in die dickken Büsche des Chiergartens. Meine Stimmung grenzte an Raserei, und da ich in diesem Augenblick an einem Weiher vorüberging, so ergriff ich das geschändete Notizbuch und warf es mit zürnendem Schwunge mitten in die Kluth.

Um Nachmittage erst schlich ich gesenkten Hauptes nach meiner Behausung zurück; ich hatte ein Gefühl, als müßte Jedermann es mir ansehen, daß ich mich von einem Schornsteinseger hatte spazieren fahren lassen.

Indem ich in mein Haus eintrat, bemerkte ich, daß neben der Hausthür ein Chorweg sich befand, über welchem eine Cafel ein "Droschken- und fuhrgeschäft" ankundigte.

Seit einigen Tagen erst wohnte ich in dem betreffenden Hause, ich hatte deshalb noch nicht darauf geachtet. Jeht, indem meine Augen gedankenvoll an jener Tasel hasteten, machte ich die Wahrnehmung, daß es die Stunden tieser Schmerzen sind, in denen die Seele des Menschen zu großen Entschlässen reift, denn ein Ge-

danke stieg in mir empor, vor dessen Kühnheit ich selber erschrak.

Aus dem Beispiele des Schornsteinfegers hatte ich erfahren, daß man Droschkenkutscher auf Zeit sein konnte — wie wäre es, wenn ich selbst für vierundzwanzig Stunden Droschkenkutscher würde?

"Das ist natürlich totaler Unsinn," sagte ich im ersten Augenblicke zu mir selbst, "man würde Dich erkennen, und Du wärest lächerlich für alle Zeiten."

"Wer soll Dich denn aber erkennen, wenn Du Dir einen falschen Bart in das Gesicht klebst?" erwiderte eine andere Stimme meines Innern; "wer in aller Welt wird Dich auf einem Droschkenkutscherbock suchen? Sogar wenn Du Dir selbst ähnlich sehen solltest, würde es Niemand einfallen, daß Du es sein könntest."

"Und genial wäre es," sagte eine dritte Stimme in mir, "ganz enorm genial! Denke, wenn es dereinst in Deiner Biographie von Dir heißt: um das Berliner Volksleben von Grund aus zu studiren, verkleidete er sich als Droschkenkutscher und mischte sich unter die niedrigsten Volksklassen."

"Und studiren würdest Du das Volksleben," ließ eine vierte Stimme sich hören, "studiren, wie kein Anderer vor oder nach Dir! Und Dein Roman wird epochemachend werden, epochemachend!"

Unwillfürlich trat ich vor den Spiegel, um zu sehen, wie der große Romandichter der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts aussähe.

"Ob denn aber der Inhaber des fuhrgeschäfts auf

meinen Plan eingehen und mir die Cenkung einer Droschke für einen Cag anvertrauen wurde?"

Indessen — warum nicht?

Berlin kannte ich genug, um jeden Weg zu finden, den man von mir verlangte; ich würde ihm sagen, daß es sich um eine Wette handle, und schließlich — ein gutes Stück Geld —

Ich griff zum Hute, und damit das heilige keuer des ersten Entschlusses nicht durch philisterhafte Bedenken erkalte, begab ich mich stehenden Jußes auf den Hof hinunter, in das Comptoir des kuhrwerksbesitzers.

Unfänglich zeigte sich derselbe meinem Vorhaben freilich wenig geneigt; dann aber drang das Bewußtsein in ihm durch, daß ich ein sehr billiger Droschkenkutscher sein würde, der ihm nichts kostete, vielmehr runde dreißig Mark einbrächte, die ich ihm blank und baar auf den Tisch zahlte. Er sing an, mich mit einer gewissen Schonung zu behandeln, wie man mit Menschen verfährt, bei denen es nicht ganz richtig ist und die man nicht reizen dark.

Als günstiger Umstand erschien es, daß er soeben einen neuen Rock und ein neues Paar Beinkleider für einen seiner Droschkenkutscher hatte ansertigen lassen; vorausgesetzt, daß mir die Sachen paßten, sollte ich dieselben morgen anziehen. Was den Hut anbetraf, so sollte ich den von "Gustav", das war der Kutscher, den ich vertreten sollte, aussetzen.

"Na — es soll also wirklich dabei bleiben?" schloß er die Verhandlungen.

"Allerdings," versetzte ich, "und ich wiederhole noch einmal meine Bedingung: Diskretion, strengste Diskretion."

Er nickte halb mitleidig mit dem Kopfe, als wenn er sagen wollte:

"Urmer Ceufel, man wird es seiner Zeit schon erfahren, wenn sie Dich nach Dalldorf bringen."

"Also denn — morgen früh fünf Uhr?" fuhr er fort, "hier auf dem Hof?"

"Morgen früh fünf Uhr hier auf dem Hof," sagte ich, indem ich einen Gleichmuth zur Schau trug, als gehörte es zu meinen täglichen Cebensgewohnheiten, morgens um fünf aufzustehen.

Ich wollte gehen, als er mir nachrief: "Aber den Kneifer!" und er deutete auf meine Nase, "das geht doch nicht für einen Droschkenkutscher!"

"Sie haben Recht," entgegnete ich, "ich werde mir eine Stahlbrille anschaffen."

Damit verließ ich ihn, um mich sofort nach einem Maskenverleihgeschäft zu begeben, wo ich mir einen großen, das ganze Gesicht umrahmenden Vollbart und eine Perrücke besorgte; außer dem ursprünglichen Zwecke, mich nach Möglichkeit unkenntlich zu machen, schwebte mir bei dem Gedanken an Gustavs Kokarde. Hut, dessen nähere Vekanntschaft ich morgen machen sollte, die Zweckmäßigkeit einer besonderen Kopsbedeckung vor Augen. Vart und haar waren grau gemischt und mußten mir ein würdevolles Aussehen verleihen.

Im Caden eines Optikers vervollständigte ich sodann

meine Ausrüstung, indem ich die Bestände desselben an möglichst unmodernen, schwerfälligen Brillen durchsuchte.

Die gewünschte Stahlbrille fand sich nicht, wohl aber eine Hornbrille mit ungeheuren kreisrunden Gläsern, durch welche mein Gesicht einen eulenartigen Ausdruck bekommen mußte.

Das war, was ich brauchte.

So gerüstet, meine Schätze in den Taschen bergend, trat ich auf die Straße, außerordentlich mit mir selbst zufrieden. Die energische Urt, mit der ich das große Unternehmen angesaßt hatte, gesiel mir; alle meine Maßregeln erschienen mir äußerst zwecknäßig, ich bekam ein Dorgesühl von großem Gelingen meines morgigen Unternehmens; dies Gelingen übertrug ich unwillkürlich auf meinen zu schreibenden Roman, und im Geiste sing ich an zu erwägen, was ich für denselben an Honorar sordern sollte. "Billig bekommen Sie ihn nicht, meine Herren," so sprach ich mit halblaut triumphirendem Kächeln zu mir selbst, indem ich die Thür der Weinstube öffnete, wo ich mit meinen Freunden zusammenzutreffen gedachte.

Um jede Möglichkeit, von ihnen erkannt zu werden, auszuschließen, wollte ich denselben erzählen, daß ich morgen früh zu verreisen beabsichtigte.

Auch dieser Theil meines Programms erledigte sich auf das Glatteste; mein Freund Otto nebst allen übrigen Freunden war zugegen, und während mein Inneres vor stolzer Freude über mein unvermuthetes Abenteurertalent jubilirte, theilte ich den Versammelten in möglichster Gleichgültigkeit meine angeblichen Reisepläne mit.

Mein Freund Otto war der Einzige, den die Sache zu interessiren schien.

"Verreisen willst Du?" fragte er, "ist das bestimmt?"

"Ganz bestimmt," erwiderte ich, "morgen früh geht es ab."

"Wohin?"

"Hm — ein kleiner Ausflug aufs Cand — zu Ber-wandten."

"Auf wie lange?" forschte er weiter.

"Je nun — ein paar Tage höchstens" — es war eigentlich merkwürdig, mit welchem Interesse er mich ausfragte — dabei hatte er etwas so Eigenthümliches in den Ungen — "er wird doch nicht — P" fragte ich mich unwillfürlich — aber ich brachte nicht einmal im Stillen den Satz zu Ende.

"Es ist ja Unsinn," sagte ich mir, "er weiß ja nicht einmal etwas von deinem vorhabenden Roman — wie sollte er denn überhaupt auf Vermuthungen kommen können?"

In der Chat war er nun auch ganz beruhigt, wie es schien, und als wir uns getrennt hatten, ging ich mit dem Gefühl nach Haus, daß morgen Alles "brillant" ablaufen würde.

"Sind Sie derjenige Herr —?" fragte eine Brummstimme, als ich am grauenden Morgen des nächsten Cages in den Hof hinunterkam.

Ungefrühstudt, denn ich hatte meinen Wirthsleuten nichts von meinem Unternehmen verrathen wollen, mit

einem falschen Bart im Gesicht, einer Perräcke auf dem Kopf und einer riesigen Hornbrille auf der Nase — man stelle sich die Gemüthsverfassung vor, in der ich mich besinden mußte.

Und dabei fühlte ich noch die Verpflichtung, ein heiteres Wesen zu erheucheln, um Gustav, denn in ihm vermuthete ich den Inhaber der Brummstimme, bei guter Caune zu erhalten.

"Das wird ein herrliches Wetter heute," sagte ich, scheinbar ausgelassen fröhlich, während mir die Zähne vor frost klapperten.

Gustav gab Conc von sich, wie ein Bar, den man im Winterschlaf gestört hat.

"Kann ich die Sachen anziehen?" fragte ich.

Gustav wies nach dem Comptoir; "da drinn," erwiderte er, "ick werde unterdes anspannen."

Einige Zeit darauf trat ich wieder heraus, nunmehr als Droschkenkutscher. —

In der Mitte des Hofes stand die Droschke, mit einem Pferde davor, welches im Morgengrauen wie ein vorweltliches Chier aussah.

Gustav arbeitete am Zaumzeug und schien nicht geneigt, von mir Notiz zu nehmen.

"Da wären wir," sagte ich mit dem Cone angenommener Heiterkeit, die so gar nicht zu der Stimmung meiner Seele paßte.

Ich kam mir unerhört lächerlich vor und schämte mich vor mir und der Welt.

Gustav richtete einen schiefen Blick auf mich und gab

einige Caute von sich, die ungefähr wie "i Du mein Gott" klangen. Ermuthigend war sein Benehmen eben nicht.

Ich trat vor das Pferd, dessen karbe ich im Zwielicht noch immer nicht erkennen kounte; es sah verschlafen und verdrossen aus und kaute noch an den Resten des Morgenfutters.

"Na?" sagte ich, indem ich es vertraulich auf die Stirn klopfte.

Es spitte die Ohren und sah mich an, als wenn es sagen wollte: "Wer ist denn das?"

"Was das Chier für einen merkwürdig großen Kopf hat," wandte ich mich an Gustav, "was hat es denn eigentlich für eine Farbe?"

"Es is eine fliege," gab er zur Antwort, indem er den huttersach in den Kasten des Kutschbockes steckte.

"Eine — fliege?" Ich gestehe, daß ich mich durch den Bescheid nicht klüger fühlte; indessen wollte ich es vermeiden, Gustavs Caune durch Fragen, welche meine Unwissenheit verrathen hätten, zu reizen.

Auf dem Bode gewahrte ich ein mit der Geffnung nach oben gerichtetes Gefäß.

"Uha," sagte ich, indem ich herantrat, "das ist der Kutterkübel, nicht wahr?"

Gustav sah erst das Gefäß, dann mich an; "das da?" sagte er, "das is ja mein Hut."

"Ich so —" stotterte ich betreten, "Ihr Hut? Sie erlauben wohl?"

Nicht ohne ein beklommenes Gefühl nahm ich den hut vom Bocke herunter in meine hande.

"Nummer zwölf zweiunddreißig," sagte Gustav latonisch.

"Zwölf zweiunddreißig," wiederholte ich; zum ersten Mal in meinem Ceben fühlte ich mich numerirt.

"Um Mittag bekommt er zum ersten Mal zu fressen," unterrichtete mich Gustav.

"Wer?" platte ich unwillkürlich heraus; ich war in Gedanken so mit dem Hut beschäftigt, daß ich geglaubt hatte, er spräche von ihm.

Gustav schien es unter seiner Würde zu halten, meine einfältige Frage zu beantworten.

"Zwischen Uhre viere, fünf," fuhr er fort, "bekommt er zum zweiten Mal was; wissen Sie denn, wie man das macht, wenn man ein Pferd futtert?"

Er hielt den Futterkübel in den Händen und sah mich an, als ob er starke Zweifel in meine Sähigkeit setze.

"Ich hab's mir manchmal auf den Droschkenhaltepläten angesehen," erwiderte ich kleinlaut, "indessen wir könnten's ja mal blind durchmachen."

"Na also, denn mal los," sagte er, indem er mir das Gefäß einhändigte.

Ich schlang dem Pferd nicht ohne Mühe den Riemen, an dem das Gefäß hing, um den Hals; Gustav stand mit präsender Miene hinter mir.

"So wird des nischt," sagte er dann, "erst das Gebig 'raus."

Er zeigte mir nun, indem er selbst Hand anlegte, wie man dem Pferde das Gebiß aus dem Maule zu nehmen hätte; dann mußte ich es nachmachen.

Sobald das Pferd die Jutterbüchse vor der Schnauze hatte, steckte es den Kopf hinein, und als es bemerkte, daß nichts darin war, schüttelte es die Ohren, als wenn es sagen wollte: "Was sind denn das für dumme Späße?"

Das Pferd schien mir gegenüber die Stimmung seines Herrn zu theilen, denn befriedigt war auch Gustav keineswegs, wie sein knurrendes Brummen verrieth.

"Na, denn kann's losgehn," sagte er endlich, indem er mich noch einmal von Kopf bis zu den küßen prüsend musterte.

Uns dem Wagenkasten holte er ein dunkles Knäul hervor, welches sich, als er es entfaltete, als sein Mantel erwies; diesen hing er mir um die Schultern.

"Sapperment, der ist schwer," sagte ich, unter der Cast achzend.

Buftav überhörte mein Stöhnen.

"Wenn's um Mittag warm wird," sagte er, "stecken Sie ihn da wieder rin," und er wies auf den Wagenkasten, den er schloß.

Ich stälpte den Hut auf den Kopf und erkletterte mit Unstrengung den Bock.

Während ich die Zügel ergriff, ertheilte mir Gustav die letzten Verhaltungsmaßregeln.

"Hier is die Marke," sagte er, indem er eine Blechmarke mit der Nummer meiner Droschke in meine Hand steckte; "nu fahren Sie man nach'n Schlesischen Bahnhof und stellen sich da auf, vielleicht bekommen Sie eine fuhre, wenn der frühzug kommt. Und die Marke jeben; Sie an den Schutzmann ab; verstehen Sie?"

"Ja, ja," erwiderte ich, "ich bin ja oft auf Bahnhöfen angekommen."

"Und denn, wenn's losgehen soll, denn hauen Sie ihm tüchtig ein paar auf," fuhr er fort.

"Wem?" wollte ich schon wieder fragen, denn ich glaubte, daß er sich noch bei dem Schutzmann befände, aber diesmal unterdrückte ich glücklicherweise meine Unverständigkeit.

"Denn wenn er nämlich eine Weile gestanden hat," erklärte Gustav weiter, "denn is das Beest immer janz schmählich faul und kriegt janz steise Knochen, weil er nämlich früher Kusar gewesen is, und da haben sie ihm die Vorderbeene en bisken sehr ramponirt, und wenn er denn aber erst in Gang is, denn jeht er janz jut, denn lassen Sie ihn man lausen, immer "zuckel, zuckel"."

"Schön," sagte ich, indem ich die Peitsche ergriff, die er mir hinaufreichte, "ich werde mich genau nach Ihrer Vorschrift richten."

Die Peitsche sah wie ein Pferdeschweif aus, an dem nur ein Haar übrig geblieben war.

Gustav öffnete den Chorweg, es sollte losgehen. Ich ruckte mit den Zügeln und rief "hü!"

Der ehemalige Husar vor meiner Droschke jedoch schenkte meinen Manipulationen nicht die mindeste Aufmerksamkeit; soweit es mir schien, war er wieder eingeschlasen.

Jeht fing ich an, seinen Aucken mit der Peitsche zu bearbeiten; auch das hatte nur halben Erfolg; er zuckte nur verächtlich mit der Haut und stand wie in die Erde gemauert.

"Mehr nach vorne muffen Sie hauen!" rief mir Gustav vom Chorwege aus zu, "auf'm Rücken fühlt er nischt mehr!"

Ich prügelte also mehr nach dem Halse zu, und hiermit schien der Husar keineswegs einverstanden. Er warf den Kopf empor, schüttelte mit den Ohren, als wenn er sagen wollte: "Cassen Sie die Dummheiten gefälligst sein!" Und als ich seinen Einwendungen kein Gehör schenkte, hob er plötzlich das Hintertheil und "krach" schlug er mit beiden Hinterhusen gegen die Droschke, daß ich auf meinem Bocke droben wankte und schwankte.

Jett kam Gustav langsamen Schrittes selbst heran. "Jeben Sie mal her," sagte er, indem er die Peitsche aus meiner Hand nahm, "id werde ihm mal en bisken zureden."

Die Art, wie Gustav dem gewesenen Husaren "zuredete", schien demselben nun allerdings außerordentlich
verständlich, denn mit einem Mal, ehe ich mich's versah, setzte er sich vom fleck aus nicht nur in Bewegung,
sondern sogleich in Galopp, nach dem Chorwege zu, so
daß ich mit beiden händen krampshaft in die Zügel greifen
mußte.

"Der Hut!" schrie ich, denn ich fühlte, wie der Kolarde-Hut sich in weitem Bogen von meinem Haupte

trennte. Auf der Straße erst bekam ich den empörten Husaren wieder zur Auhe.

"Das — ist ja — ein bösartiges Chier!" rief ich athemlos Gustav zu, der mit Hut und Peitsche hinter uns drein gelaufen kam.

"Man blos ein bischen kitzlig," erwiderte er beschwichtigend.

Ich setzte den Kokarde-Hut wieder an den ihm gebührenden Plat.

Bustav mandte sich zurück.

"Heute Abend um Neun," sagte er, "kommen Sie retour" — und damit überließ er mich meinem Schicksfale. — —

Durch die menschenleeren Straßen 30g ich mit meinem Gefährte dahin, dem Schlesischen Bahnhose zu. Ich hatte jeht Muße, mein Roß näher zu betrachten. Es war ein Schimmel, dessen weiße farbe jedoch ins Gelbliche spielte, ungefähr der Karbe entsprechend, welche ein weißer Bart anzunehmen pflegt, dessen Besitzer ihn häusig mit Bier beseuchtet hat.

Sein Rücken war mit schwarzen Punkten übersäet, so daß es aussah, als hätte man eine feder über ihn ausgespritzt. — "Ein fliegenschimmel," sagte ich zu mir, und Gustavs dunkler Spruch "es ist eine fliege" wurde mir klar.

Der Auftritt bei der Ausfahrt hatte den greisen Bierfüßler offenbar sehr erregt, und indem ich das lebhafte Spiel seiner Ohren betrachtete, glaubte ich zu hören, wie er seiner Entrüstung Worte gab: "Daß man so etwas auf seine alten Cage erleben muß!" — "Wer ist denn der Kerl, der da oben auf dem Bock sitzt?" — "Ein echter Droschkenkutscher doch nicht etwa?" — "Das soll mir Niemand weismachen." — "Na warte, na warte."

So langten wir endlich auf dem Schlesischen Bahnhofe an, wo ich mich der Reihe der dort haltenden Droschken anschloß.

Die erste Station war hiermit erreicht, und mit weit geöffneten Ohren saß ich auf meinem Bode, damit mir ja kein Wort von der Unterhaltung meiner neuen Kollegen entgehen sollte.

Vorläufig aber war es damit nichts, denn das Einzige, was ich vernahm, war ein allgemeiner großer Schnarchchor — sämmtliche Kollegen holten den zu früh unterbrochenen nächtlichen Schlaf nach.

Ich versuchte mir einzureden, daß die Situation äußerst originell und interessant sei, konnte indeß die Erinnerung an mein verwaistes Bett zu Hause, in dem es sich jett so warm liegen würde, nicht verbannen, und plöhlich trat das Bewußtsein mit furchtbarer Nacktheit vor meine Seele, daß ich fror, hungerte und mich schmählich langweilte.

Ein Händler mit warmen Würstchen erschien auf dem Plate, und obschon mich sonst der Gedanke an etwaiges Pferdesleisch von diesem Genusse fernhielt, kletterte ich eilends vom Bocke und erstand ein Paar von seinen braunen Pflegebesohlenen. Ich wollte sie auf dem Bocke verzehren.

"Könnten Sie mir vielleicht etwas Papier geben," fragte ich, "damit ich mir die Würste einwickle?"

Der Wurstmann sah mich verdutt an: "Nanu?" sagte er, "Aujust? Papier?"

Ich bemerkte, daß ich mich verrieth. Deshalb wandte ich mich rasch ab, und da in dem Augenblick der Schutzmann erschien, händigte ich demselben meine Marke ein. Dann erkletterte ich wieder meinen Bock und verzehrte meine Würste.

Kaum war mein Magen auf diese Weise erwärmt und beruhigt, so stellte sich ein allgemeines Behaglichkeitsgefühl ein; ich rückte mich in die Ecke des Bockes, wickelte mich sester in den Mantel und — schlief ein.

Ein furchtbares Beschrei erweckte mich.

Der Zug war angekommen, die Droschken rechts und links von mir fuhren rasselnd ab; unter der Bahnhofshalle stand ein Mann, der mit dröhnender Stimme "Eintausendzweihundertzweiunddreißig!" brüllte.

Er schien dieser Beschäftigung schon seit längerem obzuliegen, denn er war gang roth und blau im Gesicht.

"Sehr gut," sagte ich lächelnd zu mir selbst, "da ist ein Passagier, der seine Droschke nicht sindet; voraussichtlich wird sich ein Wortwechsel zwischen ihm und dem Kutscher entspinnen; dabei werden die schönsten Berliner Originalwendungen und Redensarten zu Cage kommen. Romandichter, paß auf, laß Dir nichts entgehen."

"Eintausendzweihundertzweiunddreißig!" erscholl es wieder; ich sah mir den Aufer genauer an: es schien ein Handlungsreisender zu sein; ein Haufe von Koffern, Köfferchen und Mustertaschen lag um ihn her am Boden.

Schmunzelnd blickte ich umber; "Eintausendzweihundertzweiunddreißig scheint sich eines gesegneten Schlafes zu erfreuen," dachte ich bei mir.

In diesem Augenblick scholl es dicht an meinem Ohre:

"Zwölf zweiunddreißig — na, oller Dusselkopp, sitt Du denn auf die Ohren?"

Ich fuhr herum — einer der Jungen, die sich beschäftigungslos auf Bahnhöfen herumtreiben, um Passagieren beim Auffinden von Droschken zu helsen, hatte die Thür meiner Droschke aufgerissen.

Donner — es fiel mir ein — ich selbst war ja Nummer Eintausendzweihundertzweiunddreißig.

Noch bevor ich dazu gelangt war, dem naseweisen Schlingel ein verweisendes Wort zu erwidern, rückte mein kahrgast, jeht ganz blau im Gesicht, auf mich an.

"Na sagen Sie mal," suhr er mich an, "Sie haben wohl Ihre Ohren zu Hause gelassen? Eine halbe Stunde stehe ich hier und schreie mir nach Ihrer verstuchten Nummer die Lunge aus!"

Ich bebte vor Zorn.

"Mein Herr," sagte ich, indem ich mich vom Bocke zu ihm niederbeugte, "vor allen Dingen werde ich Sie dringend ersuchen, sich eines angemessenen Cones zu bedienen!"

"Ich verbitte mir alle überflüssigen Redensarten von Ihnen!" donnerte mir der blauschimmernde Handlungs-

reisende zu; "Sie haben aufzupassen, nichts weiter! und wenn Sie das nicht thun, geh' ich mit Ihnen auf die Polizei!"

Ich tochte vor Entrüstung, und was das Schlimmste war: ich durfte nichts mehr erwidern, denn meine Sprache hätte mich verrathen; und bei solcher Behandlung schweigen zu müssen!

"Jungens, bringt meine Sachen her!" rief der Handlungsreisende den Knaben zu, die in hellen Haufen umherstanden, und die Koffer, Köfferchen und Mustertaschen setzen sich in Bewegung auf mich zu.

Unterdessen hatten sich die Droschkenkollegen, so viele noch nicht abgefahren waren, um uns gesammelt, und die Berliner Originalredensarten, die ich mir vorhin gewünscht, bekam ich nun in ungewünschter fülle zu hören:

"Aujust, set' Dir die Brille uf die Ohren, damit daß Du besser hörst," sagte einer.

Ich wollte an mich halten — aber konnte ich mir solche Robbeit gefallen lassen?

"Es ist unpassend," erwiderte ich gemessen, aber eindringlich, "Einem körperliche Gebrechen zum Vorwurf zu machen — wenn meine Kurzsichtigkeit mich nöthigt, eine Brille zu tragen —"

"Aujust, verheddre Dir nich," unterbrach mich ein zweiter, und ein allgemeines Gelächter erstickte meine fernere Rede.

"Aujust sieht mit die Ohren und hört mit die Augen," freischte einer der nichtsnuhigen Jungen.

Abermaliges Gelächter; der Wuthschweiß brach mir am gangen Leibe aus.

"Das hier nehmen Sie auf den Bock," herrschte mich jeht der Handlungsreisende an, und bei diesen Worten schleuderte er mir einen messingbeschlagenen Koffer auf die füße.

"Nehmen Sie sich doch etwas in Ucht," wollte ich ihm eben zurusen, als er bereits ein Paar Gardinenstangen, die in Papier gewickelt und mit Bindsaden zusammengebunden waren, zu mir hinaufreichte.

"Die nehmen Sie auch," kommandirte er weiter; "und halten Sie sie fest, damit sie nicht herunterfallen."

Usso ein Capezierer aus der Provinz! Und von dem eine solche Behandlung!

Trotdem blieb mir nichts übrig, als dem Befehle dieses Menschen zu gehorchen; ich stellte die Gardinenstangen aufrecht auf den Bock und legte den linken Arm um dieselben.

Jetzt aber brach wieder ein allgemeines Halloh aus.

"Aujust, halt' die Catten fest!" rief der Eine; "Aujust mit die Catten! Catten Aujust," freischten, brüllten und pfiffen die bösartigen Buben in gellendem Chor.

"Nach dem grünen Baum in der Klosterstraße!" ertönte die Besehlshaberstimme des Capezierers; er stieg in die Droschke, deren Chür er klappend schloß.

Ich ergriff die Zügel: der fliegenschimmel stand, als wenn die ganze Sache ihn nichts anginge.

"Wirst Du wohl! Versluchtes Biest! Vorwärts!" so knirschte ich mit geschlossenen Zähnen; der verruchte Viersfüßler verharrte in völliger Verstocktheit.

Ich ließ die Peitsche auf ihn niedersausen, "mehr nach

vorn zu," wie Gustav mir gerathen hatte, und richtig, plöhlich erdröhnte die ganze Droschke, von den Hinterhufen des bockenden Husaren in frästigem Schlage getroffen.

Ein wahres Höllenkonzert von Gejohle und Gebrüll erhob sich ringsumher, ich saß völlig rathlos auf meinem Vod, und jett streckte sich auch noch der Kopf meines Handlungsreisenden aus der Droschke.

"Wird es denn nun bald endlich etwas werden? Zum himmelkreuzdonnerwetter!" orgelte er mich an. "Eine solche Hundefahrerei ist mir ja mein Leben lang noch nicht vorgekommen."

Einer der Droschenkollegen fühlte endlich ein menschliches Rühren, ergriff den bösartigen Husaren vorn am Tügel und brachte ihn in Gang.

In dem von Gustav vorgeschriebenen Tempo "immer zuckel, zuckel" suchel" suchel" suchen ab, begleitet von dem gellenden "da fährt Catten-Aususs" der nichtswürdigen Buben.

Mein einziger Trost bestand darin, daß der Weg bis zum "grünen Baum" nicht lang war und ich somit Aussicht hatte, meines unangenehmen fahrgastes bald entledigt zu sein.

2In der Chur des Gasthofs stand bereits der Ober-tellner, der den angekundigten Gast erwartete.

"Sie kommen ja so spät!" sagte er zu dem Handlungsreisenden, während dieser Koffer und Gardinenstangen herabholte, "wir glaubten schon, der Zug hätte sich verspätet."

"Kein Gedanke," erwiderte der Grobian aus der Provinz, "aber diese Berliner Droschken — es ist ein wahrer Skandal!"

Wie ein Märtyrer saß ich auf meinem Bock, finster entschlossen, diese letzte Beleidigung in Unbetracht der bevorstehenden Erlösung schweigend hinunterzuschlucken.

Wer beschreibt aber meine Gefühle, als der Mensch sich jetzt zu mir wandte und, statt mich zu bezahlen, sagte:

"Warten Sie hier; ich fahre nachher mit Ihnen Couren, es kann ein paar Stunden dauern."

Ich war wie vernichtet. Das also waren die Erfahrungen, die ich über das Gefühlsleben des Droschkenfutschers zu sammeln gedachte, daß ich einen Handlungsreisenden aus der Provinz Posen in Berlin spazieren sahren sollte?

"Darauf kann ich durchaus nicht eingehen!" wollte ich ihm zurufen — aber er war schon in der Chür des Gasthauses verschwunden, und mein Schicksal war besiegelt.

Es verging eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde — ich stand mit meiner Droschke vor dem "grünen Baum" und besah mir die Klosterstraße.

Die stumme Wuth, die mein ganzes Innere verzehrte, war so groß, daß ich mir vorkam wie ein Krebs, den man in kaltem Wasser ans keuer setzt, um ihn langsam kochen zu lassen.

Nach Ablauf einer Stunde kam mein Gegner wieder aus dem Hause.

Er hatte gefrühstückt, kaute noch mit beiden Backen und zündete sich eine große dicke Cigarre an. Offenbar fühlte er sich äußerst behaglich — und ich! "Na, Kutscher," sagte er, zu mir herantretend, mit vertraulicher Unverschämtheit, "nun wollen wir mal losfahren."

Er entfaltete ein ellenlanges Papier, auf welchem der Reihe nach die verschiedenen Geschäftshäuser verseichnet standen, die er mit mir zu besuchen gedachte.

Eine ganze Wagenladung von Musterschachteln und Köfferchen wurde ihm aus dem Gasthause herausgebracht und in der Droschke sowie auf meinem Vock untergebracht.

Dann sehte er den Juß auf das Trittbrett. "Wenn Sie anständig fahren," rief er mir zu, "sollen Sie ein Trinkgeld bekommen; jeht mal zunächst nach der Brüdersstraße Ar. . . . ."

"Ein Trinkgeld?" platte ich unwillkürlich heraus, "das verb — . . ."

Ich biß mich auf die Cippen — wieder hätte ich mich beinahe verrathen!

Ulso and das noch!

Ich unterlasse es, die Stunden, die nun folgten, in ihren Einzelheiten wiederzugeben, diese entsetzlichen Stunden, in denen ich von Straße zu Straße dahin rumpelte, schwitzend vor Wuth, den verstockten fliegenschimmel mit Peitschenhieben vor mir hertreibend, den Unhold hinter mir unter stillen flächen zu allen Teufeln verdammend.

Es genüge, wenn ich sage, daß wir das ganze Weichbild Berlins nach allen Richtungen der Windrose durchstreiften und daß ich Nachmittags um zwei Uhr meinen Musterreisenden wieder in den "grunen Baum" ablieferte.

Nachmittags um zwei Uhr!

Der ganze Vormittag dahin, und nichts für meinen Roman gewonnen, nichts für die literarische Unsterblichkeit gethan!

Mir traten vor Wuth beinah die Chränen in die Augen.

"Bezahlen Sie den Mann und geben Sie ihm eine Mark Crinkgeld," sagte der Handlungsreisende zu dem herbeieilenden Oberkellner, indem er, einen Streif von Cigarrendampf hinter sich lassend wie ein Drache seinen Schweif, in der Hausthür verschwand.

Ich sah ihm nach.

"Pestbeule!" murmelte ich.

Der Oberkellner trat an mich heran und machte die Aechnung; ich brachte meinem fuhrherrn ein hübsches Stück Geld ein; aber was hatte ich für mich?

"Trinkgelder nehme ich nicht!" knirschte ich dem Weißkravattirten zu, als mir derselbe die befohlene Mark in die Hand legen wollte.

Er sah mich einen Augenblick blinzelnd an, dann erschien ein geringschätziges Lächeln zwischen seinen beiden Bartsoteletten und mit unnachahmlicher Vornehmheit in der Bewegung ließ er die für mich bestimmt gewesene Mark in seine eigene Westentasche verschwinden.

Ich zog davon.

Der Bufar mußte gefüttert werden.

für allen Aerger, den er mir verursacht hatte, auch noch futter!

Aber es mußte sein, und am nächsten Droschkenhalteplate wurde es Gustavs Unweisungen entsprechend besorgt.

Ich selbst war hungrig geworden.

"Kann man hier irgendwo etwas zu essen bekommen?" wandte ich mich hössich an einen Kollegen, der gähnend an der Mauer eines Hauses lehnte.

Er zeigte mit dem Kinn über die Strafe.

"Na, Dummkopp," sagte er, "siehst Du denn den Budiker nich?"

"Seien Sie doch nicht so grob," wollte ich in gerechter Entrüstung wieder losbrechen — aber ich hätte mich ja verrathen, und also mußte ich den "Dummkopf" wieder einsteden.

"Frühstückshalle" stand über dem Keller, in den ich hinunterkletterte; im Innern der "Halle" sah es wenig festlich aus.

Auf dem Cadentische stand ein Teller mit einem mit Schlackwurst belegten Butterbrot, außerdem ein leeres Bierseidel; an einem Tische im Vordergrunde saß ein Mann, der bei meinem Eintritt aus dem Schlaf erwachte.

"Kann man vielleicht etwas Warmes bekommen?" fragte ich.

Er überhörte meine Frage, wie etwas anscheinend durchaus Chörichtes.

"Eine Stulle is noch da," sagte er, indem er mir das Schlackwurstbutterbrot ohne Weiteres zuschob. Dann ergriff er das Seidel.

"Mit oder ohne?" fragte er, indem er an den Bierhahn trat. "Wieso?" fragte ich schüchtern.

Er sah mich an.

"Mit gespritt oder ohne?" fragte er.

"Uch so, mit, wenn ich bitten darf," erwiderte ich.

Ich trank mein gesprittes Bier, und an der Stulle würgend, trat ich wieder auf die Straße hinaus.

Die Droschkenkollegen saßen auf ihren Böcken und schliefen, es war keine Möglichkeit, ein Gespräch mit einem von ihnen zu eröffnen, in äußerstem Mißmuth zog ich den Mantel aus, denn es begann warm zu werden, erstieg den Bock meiner Droschke und fuhr davon, um an anderer Stelle mein Glück zu versuchen.

Indem ich langsam über den Schloßplat dahinzog kam mir vom rothen Schloß her quer über den Platz eine Gestalt entgegen, bei deren Unblick mein Blut erstarrte — es war mein freund Otto!

"Wenn Dich der erkennt —" ich vermochte den Gedanken nicht auszudenken, ich fühlte, wie ich unter dem falschen Varte erröthete und erblaßte.

Krampshaft wandte ich den Kopf nach der anderen Seite, nach dem Schlosse zu, aber indem ich unwillkürlich zu ihm hinüberschielte, glaubte ich zu bemerken, daß er stehen blieb.

Und so war es in der Chat — er stand — er winkte, winkte nach mir hin! Grausen erfaßte mich.

"Winke Du Dir die Urme aus," dachte ich bei mir und fuhr weiter.

Jett hörte ich seine Stimme.

"Beda! Drofchkel" rief er. 3ch spielte den Didfelligen, ich fuhr weiter.

Aber nun kam er mit langen Saten über den Plat auf mich zu.

"Na, zum Schwerenoth!" rief er, "hören Sie denn gar nicht?"

Es gab kein Entrinnen mehr — ich mußte anhalten.

Wie ein Verbrecher, dem das Todesurtheil verkündet wird, ließ ich den Kopf hängen; mit dem linken Augenwinkel aber bemerkte ich, daß mein Freund Otto seinen besten Anzug angelegt und den Sommerpaletot über den Arm genommen hatte; er hatte sich elegant gemacht.

"Kanonierstraße Ar. . . . ." sagte er, indem er leichtfüßig in die Droschke hüpfte.

Unwillfürlich fuhr ich zusammen. Wen suchte er in der Kanonierstraße?

Daß er dort nicht wohnte, war mir bekannt; von unsern freunden wohnte keiner in dem bezeichneten Hause, das wußte ich auch — hingegen beherbergte das Haus Jemanden, den ich, oder richtiger gesagt, die ich sehr gut kannte, das war Emma, meine freundin vom Ballet, meine Emma!

Daß Emma treu, treu wie Gold war, wußte ich, Gott sei Dank, das wußte ich, denn sonst — hätte ich wirklich — auf Gedanken kommen können —

Trotdem erfaste mich eine unbestimmte Unruhe, und hastig stürmte ich mit meinem fliegenschimmel dem Tiele in der Kanonierstraße zu.

Aus der Ferne schon verschlang ich das Haus mit den Augen.

Cäuschte mich der Urgwohn?

Da — zwischen den Nelken dort oben — blickte da nicht Jemand heraus?

Die Räder der Droschke klapperten vor der Chür des Hauses, keine Cäuschung mehr, aus Emmas kenster neigte sich ein lockiger Kopf — sie war es selbst.

Im nämlichen Augenblick riß mein Freund Otto die Chür der Droschke auf, sprang hinaus und warf Kuß-finger zu ihr empor.

Dann legte er die hand an den Mund:

"Ich warte hier unten in der Droschke," rief er zu ihr hinauf, "komm herunter, wir fahren im Chiergarten spazieren."

3ch fant in die Ede des Bodes gurud.

Das war zu viel!

Der Derruchte!

Mit meiner eigenen treulosen Geliebten sollte ich ihn im Chiergarten spazieren fahren!

Durch die Hornbrille richtete ich einen vernichtenden Blid nach droben; er fand Niemanden mehr, Emma war bereits vom Jenster verschwunden.

Ich überlegte — sollte ich Brille, falschen Bart und Perracke abreißen und mich den beiden Verräthern zu erkennen geben?

Aber die Cächerlichkeit! die unsterbliche Cächerlichkeit! Mir war, als würde die Kanonierstraße sich vor Cachen auf den Kopf stellen.

"Klappen Sie die Droschke auf," gebot mein Freund Otto, "es ist zum Erstiden in dem Kasten."

Auch das noch!

Aber was war zu thun?

Dem Polizeireglement mußte ich gehorsamen; ich kletterte hinab und fing an, die Kutsche zu öffnen.

Unterdessen that sich die Kausthür auf und Emma schwebte über die Schwelle.

Ich stieß unwillfürlich einen dumpfen fluch aus.

"Na, Sie bekommen wohl den Kasten nicht aus?" fragte mein Freund Otto, der den Naturlaut meines Ingrimms gehört haben mochte; dann wandte er sich an Emma: "ein furchtbar ungeschickter Kerl," sagte er halb-laut, "außerdem scheint er taub zu sein."

In schweigender Wuth arbeitete ich an meiner Droschke weiter.

Mein Freund Otto legte endlich selbst Hand mit an, weil es ihm nicht rasch genug ging, dann half er Emma in den Wagen, während ich, Gift kochend wie ein Molch, den Bock wieder erkletterte.

"Nun fahren Sie uns in den Chiergarten," befahl mein Freund Otto, "die Chiergartenstraße lang, dann nach der Charlottenburger Chaussee und nach Charlottenhof — na, Sie wissen ja —?"

"Sehr wohl!" versetze ich mit furchtbarem Hohne in der grollenden Stimme.

Unter gräßlichen Gefühlen fuhr ich ab.

Das schändliche Paar hinter meinem Rücken war äußerst vergnügt, und da die Droschke jeht offen war, konnte ich jedes Wort verstehen, das sie sprachen.

"Du hast also meine Rohrpostkarte erhalten?" fragte der Nichtswürdige.

"Versteht sich," erwiderte die Arge, "ich habe gar

nicht gewußt, daß er verreisen wollte! Ist er denn auch gang gewiß fort? Ich habe schreckliche Ungst."

"Keine Sorge, mein Schat," versette er, "ich bin heute selbst in seiner Wohnung gewesen; ganz früh am Morgen ist er auf und davon gegangen."

Ich schäumte.

Das also hatten die interessirten Blicke und Fragen zu bedeuten gehabt, die ich gestern Abend von ihm erhalten hatte!

Voll Ingrimm peitschte ich auf den kliegenschimmel ein. "Hauen Sie doch das Pferd nicht so!" rief mein kreund Otto mir aus der Droschke zu; "wir haben ja gar keine Eile."

Ich stieß ein hysterisches Gelächter in mich hinein; — der Miserable! mit dem Pferde hatte er Mitseid! und mit seinem Freunde — abermals mußte der Fliegenschimmel für meinen Freund Otto büßen.

"Der Kerl ist nicht recht richtig im Kopf," sagte mein Freund Otto laut.

"Sprich doch nicht so laut," bat Emma.

"Ach was," gab er zur Antwort, "ich habe Dir ja gesagt, er ist taub wie eine Ruß; außerdem sieh mal hin, ich glaube wahrhaftig, er trägt falsches Haar!"

Offenbar hatte meine Perrude sich hinten verschoben; ich hörte, wie sie kicherten und lachten.

Ich überlegte, ob ich nicht einmal mit der Peitsche zu ihnen in die Droschke hincinlangen sollte — aber ich hätte mich ja verrathen. —

Der Wagenlärm in der Leipzigerstraße machte es mir eine Zeit lang unmöglich, zu hören, was zwischen den



Beiden verhandelt wurde; erst als wir in die ruhigere Chiergartenstraße hinausgekommen waren, vermochte ich wieder einige Brocken von ihrer Unterhaltung aufzusschnappen.

Ich bemerkte, daß wieder von mir die Rede war.

"Wie kommst Du denn eigentlich mit ihm aus?" fragte mein Freund Otto.

"I nu," gab Emma zur Antwort, "es ist ja ein guter Menjch."

Klatsch — hatte der fliegenschimmel wieder eins weg — denn der Con, in dem sie das sagte, empörte mich.

"Das ist wahr," fuhr mein freund Otto fort, "aber langweilig, schmählich langweilig."

Der Elende!

Mit verhaltenem Uthem lauschte ich, was sie auf diese Niederträchtigkeit erwidern würde.

Emma kicherte; das sollte also so viel heißen als "es ist wahr".

3ch fieberte por Wuth.

"Liest er Dir auch manchmal von seinen Sachen vor?" forschte mein Freund Otto weiter.

"Schreibt er denn?" fragte fie gurud.

Die Ungebildete! die Oberflächliche!

hatte ich nicht bereits zwei Bande lyrische Blumensträuße drucken lassen?

Und sie fragte, ob ich überhaupt schriebe!

"Na ob," versetzte mein Freund Otto mit einem infamen Gelächter, "alle Naselang bringt er uns, seinen Freunden, ein Gedicht von drei Ellen Länge bei!"

Emma wollte sich ausschütten vor Lachen.

"Damit hat er mich bis jeht verschont," meinte sie. "Keine Sorge, mein Kind," knirschte ich in den falschen Bart, "keine Sorge, Du sollst nicht mehr in Verlegenheit kommen, Dich mit mir zu langweilen!"

Im Beiste überlegte ich den zermalmenden Abschiedsbrief, den ich der Creulosen am nächsten Tage zu schreiben gedachte.

Nach einer fahrt, die mir endlos dünkte, waren wir endlich bei dem "Charlottenhof" genannten Gartenlokale angekommen.

"Kutscher, halten Sie an!" brüllte mein Freund Otto, der, weil er mich für taub hielt, nur in den angestrengtesten Conlagen zu mir sprach; dann wandte er sich an Emma.

"Komm, mein Schat," sagte er, "wir wollen ein Glas Bier trinten."

Er half ihr aus der Droschke.

"Warten Sie hier draußen," fuhr er zu mir fort.

An der Pforte des Gartens stand ein Kellner; "bringen Sie dem Kutscher da ein Seidel," wandte er sich an diesen, und bevor ich noch Zeit gefunden hatte, Protest einzulegen, war er schon Arm in Arm mit Emma eingetreten.

Ich überlegte, ob ich nicht auf und davonfahren und das verruchte Paar siten lassen sollte — leider stand aber ein Schutzmann in der Nähe, der Alles mit angehört hatte.

Meine flucht würde Aufsehen erregt, ich würde mich verrathen haben, also mußte ich draußen vor der Chür warten, so lange es meinem angenehmen freunde belieben würde, meine Angebetete zu traktiren! Und dazu kam noch das Seidel Bier, welches jeht der Kellner brachte.

Ich durste kein Aufsehen erregen, — ich mußte das Glas annehmen, von diesem Menschen annehmen, den ich in den tiessten Schlund der Hölle verwünschte, und dazu noch, um nicht aus der Rolle zu fallen, ein vergnügtes Gesicht erheucheln.

Mit einem Grinsen, welches dem Zucken auf dem Gesicht eines Gehängten gleichen mochte, nahm ich das Seidel in Empfang, und mit einem Gefühle, als tränke ich Schwefelsaure, goß ich das Bier in mich hinunter.

Dolle geschlagene anderthalb Stunden lang hielt mein Freund Otto es für angemessen, sich mit meiner Dulcinea in dem Garten zu erlustiren und mich vor der Chür Wache halten zu lassen.

Nach Ablauf dieser Zeit kamen sie heraus, Arm in Arm, kosend, flüsternd, girrend und kichernd, wie ein piepsendes Spatzenpaar, das es sich in einem fremden Neste wohl sein läßt.

Schnachtend hing Emma an seinem Arm, zärtlich blickte Monsieur Otto auf sie nieder, und ich als Zusschauer immer dabei!

Emma mußte nach dem Diktoriatheater, dem felde ihrer Chätigkeit; ich erhielt den erfreulichen Auftrag, das liebende Paar dahin zu befördern.

In den menschenleeren Baumgängen des Chiergartens senkte sich bereits die Dämmerung; unter dem Schutze derselben wurden meine liebenswürdigen fahrgäste, wie ich bemerkte, immer zärtlicher und kecker; ich hörte ein

sanftes Gurren, Murren und Schnurren, und endlich einen regelrechten Kuß.

Als wenn ich eins mit der Peitsche abbekommen hätte, so suhr ich unwillkürlich auf.

Emma schien es bemerkt zu haben. "Ach Gott," sagte sie leise.

Monsieur Otto aber beschwichtigte ihre Besorgnis. "Er ist ja taub," sagte er mit süßem Cone, "er ist ja stocktaub, ich habe es Dir ja gesagt, mein Schätzchen."

Und so rumpelten wir in traulicher harmonie weiter, und meine Gedanten nahmen einen duster elegischen Sang.

Ich schrieb im Geiste an meinem Nekrolog, und Thränen der Rührung über mein Schicksal traten mir in die Augen.

"Durch die Creulosigkeit eines niedriggesinnten Weibes"
— so stand auf der letzten Seite des Nekrologs — "und die Verworfenheit eines Menschen, den er für seinen Freund gehalten hatte, ward dieses große Dichterherz gebrochen, und die herrliche Kraft, die so Unermeßliches für Deutschland versprochen hatte, brach im Beginn ihrer Entfaltung ab."

Die Caternen wurden bereits angezündet, und die farbe meines fliegenschimmels begann wieder ins Ungewisse zu spielen, als ich endlich vom Diktoriatheater, wo ich die Verlorene abgesetzt hatte, nach dem Innern der Stadt ablenkte.

Ein Rendezvous für morgen, welches mein Freund Otto in Unbetracht dessen, daß ich noch einige Cage verreist sein würde, mit ihr verabredete, das war das Cette, was ich vernahm. Ju den Qualen der Seele gesellte sich nun auch noch ein ganz gemeiner, aber sehr energischer Hunger, denn meine Mittagsmahlzeit, nur aus einem Butterbrot mit Schlackwurst bestehend, war in der Chat etwas dürftig gewesen.

In unmittelbarer Nähe des Droschkenhalteplates, an dem ich mit meinem alten Husaren Stellung nahm, winkte mir eine hellerleuchtete Keller-Restauration.

Die Senster des Cokals waren verhängt, und dadurch erhielt es ein etwas verdächtiges Aussehen; auch glaubte ich mich zu erinnern, einmal gelesen zu haben, daß der Keller vielsach von Ceuten besucht würde, die sich mit Vorliebe in fremde Caschentücher schneuzen — aber was hatte ich noch zu verlieren?

"Nun erst recht!" sagte ich mit dumpf verzweifelter Entschlossenheit zu mir selbst, indem ich die Kellerstufen hinunterksetterte.

Es waren nur wenig Gäste anwesend, als ich eintrat; an einem Tische saßen zwei einfach aussehende Männer, vor jedem der Beiden stand ein Glas Bier.

Mein knurrender Magen ließ mich alle Aucksichten bei Seite sehen — ich bestellte mir ein Beeffteak.

Ein Droschkenkutscher zweiter Klasse, der sich ein Beefsteak bestellte!

Das erregte Aufmerksamkeit; der Kellner sah mich zweifelnd an; das ärgerte mich.

"Und noch zwei Setzeier dazu," gebot ich verdrießlichen Cones.

Jett bemerkte ich, wie die beiden harmlos drein-

schauenden Gäste aufmerksam wurden; ich sah, wie sie Blicke wechselten und verstohlen zu mir herüberschauten.

"Es werden doch wohl Caschendiebe sein," sagte ich zu mir, "aber immer zu, mir soll's nicht mehr darauf ankommen."

Ich setzte mich an einen Tisch und ergriff eine beliebige Zeitung, die vor mir lag. In Berlin, W., so las ich, war ein Einbruch verübt worden; der Thäter war noch nicht ergriffen, man vermuthete, daß er sich in Berlin versteckt hielte.

"Wenn er nur seine Haare nicht verliert," hörte ich jeht einen der beiden Männer halblaut zum anderen sagen.

Sollte sich das etwa auf mich beziehen?

Unwillfürlich faßte ich nach meiner Perrücke — richtig, sie hatte sich verschoben; ich rückte sie zurecht. Wieder bemerkte ich, zur Seite schielend, wie sie sich heimslich anstießen.

Ich fählte mich beobachtet, ich wurde unsicher, und in meiner Unsicherheit griff ich dummerweise nach dem falschen Barte, um zu prüsen, ob er festsäße.

"Also auch falsch," glaubte ich die stüsternde Stimme des Beobachters wieder zu vernehmen.

Ich wurde immer verlegener, in der Verlegenheit erröthete ich, und indem ich erröthete, trat mir der Schweiß auf die Stirn — es war eine unangenehme Situation.

Aller Appetit war mir vergangen, und ich erwog, ob ich das Beefsteak nicht ungegessen stehen lassen und auf und davon gehen sollte — aber das hätte mich ja

geradezu verdächtig gemacht — ich fing daher an, das zähe kleisch, so rasch es gehen wollte, hinunterzuwürgen; die Blicke der beiden Widerwärtigen verließen mich nicht einen Augenblick.

Dabei tauschten sie fortwährend leise Bemerkungen aus, und da ich unwillkürlich mit beiden Ohren hinhorchte, verstand ich Einiges von dem, was sie sagten.

"Böttcher Karl?" hörte ich den Einen sich fragend an den Andern wenden. Dann einige unverständlich gemurmelte Worte, dann wieder lauter "Husaren frihe?"

Messer und Gabel sanken mir vor Schrecken auf den Teller — es waren die Namen von zwei der berüchtigsten Einbrecher, die ich soeben vernommen hatte — war es denkbar, daß man mich mit denen in Verbindung brachte?

Hastig klopste ich auf den Tisch, um den Kellner zum Bezahlen heranzurufen; es duldete mich nicht mehr in dem abscheulichen Keller, ich wollte fort.

Noch bevor der Kellner jedoch erschienen war, erhoben sich die beiden Aufpasser — ein letzter Blick des Einverständnisses, dann trat der Eine dicht hinter mich, um seinen Ueberzieher von der Wand zu nehmen, an der ich saß.

"Sie erlauben wohl," sagte er, und bei diesen Worten ließ er den Zipfel des Ueberziehers in beabsichtigter Ungeschicklichkeit mir über Kopf und Gesicht sahren — die Perrücke machte einen Satz nach vorn, so daß sie mir auf die Stirn rutschte, die rechte Bartseite wackelte hin und ber.

"Aber — ich muß doch bitten —" fuhr ich auf.

"Entschuldigen Sie," sagte er mit einem höhnischen Grinsen, "aber Ihre Haare sitzen ein bischen locker." In wahrhaft tödtlicher Verlegenheit bezahlte ich meine Zeche, stülpte den Hut auf und eilte hinaus.

Im Augenblick, als ich die Kellerthür hinter mir schloß, fühlte ich mich unter beiden Armen ergriffen; die beiden Geheimpolizisten, denn als solche mußte ich sie nun erkennen, standen zu meinen Seiten.

"Na nu, Aujust, aber mal mitgekommen," sagten sie, indem sie mich unglaublich rasch die Kellertreppe hinaufbeförderten.

"Meine Herren," keuchte ich, "es ist — ein Mißverständniß — ich versichere Ihnen —"

Ein gemüthliches Gelächter war die Antwort.

"Na, das versteht sich," hieß es, "aber nu mal nach dem Molkenmarkt."

Ehe ich mich's versah, war ich in meine eigene Droschke gepackt; der eine Polizisk setze sich neben mich, der andere auf den Bock — und fort ging es, dem Molkenmarkt zu. Der Husar, als ahnte er, daß er seinen feind nach dem Polizeigewahrsam schleppte, griff wie rasend aus.

Die Gefühle, die mein Inneres durchwogten, schildere ich nicht, denn sie lassen sich nicht schildern.

Das war also das Ende meiner Studienreisen! Als Spihbube verhaftet und eingesteckt!

Ich brach in ein gellendes, konvulsivische hysterisches Gelächter aus.

Mein Bealeiter, in aanglicher Verkennung meines

Seelenzustandes, deutete mein Cachen dabin, daß ich den Berruckten spielen wollte.

"Na, Aujust," sagte er, "die Witze saß man unterwegs; den wilden Mann spielen is nicht."

Auch das noch!

Ich, der ich den ganzen Tag hindurch mit der Geduld und Cangmuth eines Cammes die größten Beleidigungen und den rohesten Hohn ertragen hatte, ich ein wilder Mann!

"Mein Herr," wandte ich mich in dem Tone eines Tragödienhelden im letzten Akte an den Polizisten zu meiner Seite, "wenn je die Verkettung unerhörtester Umstände zu einem himmelschreienden Justizmord geführt hat —" ich war mit meinem großen Satze noch nicht zum Ende gekommen, als unser Gefährt bereits in den gewölbten Thorweg des Polizeigewahrsams am Molkenmarkte einfuhr.

Ein ganzer Schwarm von Schutzleuten empfing uns auf dem mit Caternen erhellten Hofe, und von ihnen umringt wurde ich in das Innere des Gebäudes, in ein blendend erleuchtetes Zimmer geführt.

Man schritt zur Untersuchung; die Perrücke wurde mir vom Kopfe, der salsche Bart aus dem Gesichte, die Hornbrille von der Nase genommen — bei jedem Stück meiner Vermummung, welches sich von mir ablöste, ertönte ein triumphirendes "Aha!" meiner Umgebung.

"Meine Herren," sagte ich, "meine Herren — ich fühle, wie der Unschein gegen mich spricht — aber —"
"Sie sind still, die man Sie fragt!" schnauste

mich der Polizeiwachtmeister an.

Jett ging es an die Caschen.

"Was ist denn das? he?" rief ein Schutzmann, der in meine Rocktasche gegriffen hatte, und er hielt mir mein rothseidenes Caschentuch vor die Nase.

"Das ist mein Caschentuch," erwiderte ich.

Ein allgemeines Hohngelächter beantwortete meine Bersicherung.

"Gehört das vielleicht auch Ihnen?" fuhr der Schutzmann fort, indem er aus der Tasche meines Beinkleides mein Portemonnaie zu Tage förderte. Ohne Weiteres wurde es geöffnet. Dummerweise hatte ich mehrere Goldstücke hineingesteckt, als ich am Morgen nieine Wohnung verließ, jedes derselben verwandelte sich jetzt in einen Ankläger.

"Eins — zwei — drei — vier Zehnmarkstück," sagte der Schutzmann, indem er das Geld auf den Tisch zählte, "eins — zwei — drei Thaler — vier einzelne Marktücke."

"Wo Sie das Geld her haben, sollen Sie sagen!" ranzte mich der Wachtmeister wieder an.

"Theils aus meinen Cageseinnahmen, theils ist es mein eigenes," erwiderte ich.

Ein Heiterkeitsschauer ging wieder durch die Ver-

"Sie scheinen ja famose Geschäfte gemacht zu haben," sagte der Wachtmeister.

"Wem gehören die Schlüssel?" forschte der Unterssuchende weiter, indem er meinen Haus und Stubenschlüssel vor mich auf den Tisch legte.

"Mir!" entgegnete ich mit dumpfem Trot.

v. Wildenbrud, humoresten.

Der Wachtmeister wandte sich an mich; "na, hören Sie mal," sagte er mit drohender Vermahnung, "Ihre Redensarten habe ich nu bald satt — wollen Sie nu mal 'raussommen mit der Wahrheit?"

Alles, was noch von Kraft und Bewußtsein in mir war, raffte ich zusammen zu einer letzten überwältigenden Unrede an die Polizeiorgane.

"Herr Wachtmeister — meine Herren Schutzleute," fing ich an — "durchdrungen von den Gefühlen der Hochachtung, zu welcher mich Ihre pflichtgetreue Ausäbung eines zum Wohle der Gesellschaft bestimmten Berufs nöthigt —"

In dem Augenblick wurde die Chür aufgerissen, ein Schutmann drang herein, sah mich einen Augenblick von oben bis unten an, dann rief er:

"Die Droschke ist gestohlen! Ich kenne Gustav Muhlke von Nummer 1232 ganz genau — das ist hier ein gänzlich Underer!"

Eine allgemeine Bewegung war die Holge dieser Offenbarung; man hatte noch immer nicht recht gewußt, was man aus mir machen sollte — jeht kam man mir auf die Sprünge: ich war ein Spezialist für Droschkendiebstähle!

Ich knickte beinahe zusammen.

"Meine Herren," rief ich beschwörend, "daß die Droschke nicht meine eigene ist, gebe ich ja zu —"

Ein allgemeines "Ahal" begrüßte dies mein erstes Geständniß.

"Auhel" kommandirte der Wachtmeister, "er fängt an zu pfeifen."

"Ich — pfeise?" wollte ich einwenden, als mir einfiel, daß man in der Gaunersprache das Ablegen eines Geständnisses damit bezeichnet.

Also ein geständiger Droschkendieb — ich machte fortschritte an diesem Cage!

"Au mal weiter," inquirirte der Wachtmeister; "wem gehört die Droschke?"

Ich nannte den Namen des fuhrherrn.

"Wann haben Sie sie gestohlen, und wo?"

"Bar nicht gestohlen habe ich sie," fuhr ich auf.

"Wann Sie die Droschke gestohlen haben?!" donnerte er mir zu.

"Ich wiederhole, daß ich sie nicht gestohlen habe!" brüllte ich zurück.

"Dann erklären Sie, wie Sie zu der Droschke kommen."

"Ich habe fie gemiethet," sagte ich.

Die Schutleute sahen mich mit geringschätigem Hohne an; "wenn der Kerl wenigstens noch so viel Wit hätte, vernünstige Ausslüchte zu machen," schienen ihre versächtlichen Mienen zu sagen.

"Also gemiethet haben Sie sie," suhr der Wachtmeister mit kalter Ironie fort; "ich dachte schon, Sie hätten sie geschenkt bekommen. Zu was denn gemiethet?"

"Um — um Studien zu machen," erwiderte ich.

"Studien?" fragte er grinsend weiter; "was sind Sie denn von Profession?"

"3ch bin Schriftsteller."

Die Schutzleute stießen sich gegenseitig an; der Wachtmeister sah mich kopfschättelnd an. "Das wird ja immer besser," sagte er; "was schreiben Sie denn zum Beispiel?"

"Unter Anderem lyrische Bedichte," entgegnete ich.

Der Wachtmeister stand auf; so etwas schien ihm noch nicht vorgekommen zu sein.

"Na," sagte er, "Schriftsteller pflegen doch einen Namen zu haben — also mal heraus damit, wie heißen Sie?"

Fürchterliche Frage! Ich sah mich für ewig in den Polizeiannalen gebucht; die unsterbliche Blamage war fertig.

Ich schwieg.

"Wie Sie heißen?" rasaunte der Wachtmeister.

"Gründe gewichtigster Urt nöthigen mich, diese Frage unbeantwortet zu lassen," entgegnete ich.

Ein allgemeines "Uha" war die verständnisvolle Untwort auf meine Worte. Der Wachtmeister wurde ungehalten.

"Das glaube ich," brüllte er, "daß es dem Patron unangenehm ist, zu sagen, wer er ist! Aber das soll ihm nichts helsen! Bringt mal das Album her," wandte er sich an seine Untergebenen.

"Ich bitte den Juhrherrn kommen zu laffen," rief ich in heller Verzweiflung, "und Herrn Gustav; sie werden die Richtigkeit meiner Angaben bestätigen."

"Das wird morgen früh geschehen," beschied mich der Wachtmeister, "vorläusig wollen wir mal sehen, ob wir den Patron hier sinden."

Er klappte das Buch auf, das man auf den Tisch vor ihm gelegt hatte — es war das Verbrecheralbum.

"Entsetlich," ftohnte ich, "entsetlich!"

"Caffen Sie die Redensarten," sagte der rauhe Wachtmeister, "und schneiden Sie keine solchen Gesichter."

Ich mußte ins Cicht sehen, und eine volle Stunde wurde meine Physiognomie in dem schauderhaften Buche gesucht. Alle Schutzleute steckten ihre Köpfe über demselben zusammen.

"Das ist er!" ertönte es mehr als einmal, man glaubte mich erkannt zu haben, und mit Schaudern mußte ich mir sagen, daß ich Alehnlichkeit mit diesem oder jenem Spitzbuben haben mußte.

Endlich überzeugte man sich, daß ich wirklich nicht in dem Album verewigt war.

"Wir werden ihn morgen photographiren lassen" — mit diesem angenehmen Bescheide wurde ich abgeführt, um die Nacht im Polizeigewahrsam zuzubringen.

Wie ich diese Nacht durchlebt habe, schildere ich nicht, denn es läßt sich nicht schildern.

Genug — am nächsten Morgen erschien der Fuhrherr und Gustav am Molkenmarkt, und die Blicke, mit denen mich Beide anstarrten, waren eben so viele Beleidigungen.

"Ich hab's mir ja gleich gedacht," sagte der kuhrherr, indem er eine mehr als deutliche Handbewegung nach seinem Kopfe machte.

"Nach Dalldorf gehört so Einer," fügte Gustavs Brummstimme mißbilligend hinzu.

Immerhin bestätigten sie die Wahrheit meiner Worte; es wurde Abstand davon genommen, mich für das Derbrecheralbum photographiren zu lassen; ich erhielt meine

richtigen Kleidungsstücke zurück, und um die Mittagsstunde war ich wieder in meiner Behausung.

Das Erste, was ich that, war, daß ich mich 3u Bett legte und ein achttägiges Gallenfieber durchmachte; dann reiste ich auf vier Wochen von Berlin fort, weil ich ein Gefühl hatte, als ob die Pflastersteine mir Gesichter schnitten und mich auslachten, und weil ich beim Anblick jeglicher Zeitung den Frost bekam.

Und als ich sodann die Summe der Ergebnisse 30g, welche dieser meinem Beruf geopferte Tag mir eingebracht hatte, kam ich zu dem angenehmen Resultat, daß ich nie mehr in die Italienische Weinstube gehen konnte, weil ich dort meinen Freund Otto getrossen hätte, mit dem ich selbstredend gebrochen hatte, daß ich nie mehr durch die Kanonierstraße gehen konnte, weil ich dort möglicherweise meiner ungetreuen Emma begegnet wäre, der ich selbstredend den Abschied gegeben hatte, und daß ich meinen berühmten sozialen Roman niemals schreiben würde, weil ich selbstredend einen Abscheu gegen Droschken und Droschkenkutscher zweiter Klasse gefaßt hatte.



In bemfelben Berlage erichienen und find burch alle Buchshandlungen gu beziehen:

## Schriften

por

## Ernst von Wildenbruch.

|                                                      |     | geb.<br>m. Of. |
|------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Das edle Blut. Ergählung. 6. Aufi                    | —   | 1,—            |
| Bianville. Ein Geldenlied in drei Befangen. 4. Uuft. | Į,— | 2,             |
| Die Sohne der Sibyllen und der Pornen                | 2,— | 3,—            |
| Sedan. Ein Beldenlied in drei Befängen. 2. Uufl.     | 2,— | 3,—            |
| Der Aftronom. Erzählung. 6. Unff                     | 2,— | 3,—            |
| Francesca von Bimini. Ergahlung. Mit einer Seich-    |     |                |
| nung von Hoffmann-Zeit                               | 2,— | 3,—            |
| Binderthranen. 2 Erzählungen, enthaltend: Der Lette. |     |                |
| — Die Landpartie. 8. Uufl                            |     |                |
| Der Meister von Canagra. Novelle. 8. Aufl            | ż,— | 3,             |
| Neue Novellen, enthaltend: Das Riechblichschen Die   |     |                |
| Danaide. — Die heilige Frau. 7. 2luft                | 3,— | 4,—            |
| Novellen, enthaltend: Francesca von Bimini. — Por    |     |                |
| den Schranken. — Brunhild. 7. Aufl                   | 4,- | 5,—            |
| Gifernde Liebe. Roman. 6. Uufl                       | 4,— | 5,—            |
| Lieder und Balladen. Combinirte Ausgabe der ver-     |     |                |
| griffenen: "Lieder und Gefange" und "Dichtungen      |     |                |
| und Balladen". Enthält u. 21. das berühmte           |     |                |
| "Hexenlied". 6. vermehrte Aufl                       | 4,  | 5,-            |



In demfelben Verlage erschienen und find durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Dramatische Werke

non

## Ernft von Wildenbruch.

|                                              |   |   | geh.<br>m. pf. | geb.<br>m.pf. |
|----------------------------------------------|---|---|----------------|---------------|
| Meifter Balger. Schauspiel                   | • |   | 2,—            | 3,—           |
| Der Fürft von Verona. Trauerspiel            |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Das neue Gebot. Schauspiel. 6. Auft          |   | • | 2,—            | 3,            |
| Der Generalfeldoberft. Trauerspiel. 4. Huft. |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Harold. Trauerspiel. 6. Auff                 |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Die Haubenlerche. Schauspiel. 2. Aufl        |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Der neue Berr. Schauspiel. 4. Aufl           | • | • | 2,—            | 3,—           |
| Die Berrin ihrer Band. Schauspiel            |   | • | 2,—            | 3,            |
| Die Karolinger. Trauerspiel. 6. Aufl         |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Das heilige Laden. Märchenschwank. 2. Muft.  |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Christoph Marlow. Trauerspiel                |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Der Menonit. Crauerspiel. 5. Aufl            |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Opfer um Opfer. Schauspiel                   |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Die Quitows. Schauspiel. 13. 2lufl           |   |   | 2,—            | 3,—           |
| Wäter und Söhne. Schauspiel. 3. Aufl         |   |   | 2,—            | 3,-           |



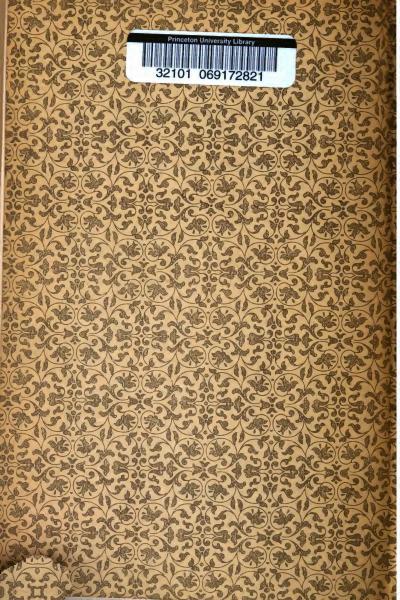